











## Liebhaber-Ausgaben



# Künstler-Monographien

pon

### h. Knackfuß

Professor an der K. Kunstakademie zu Kassel

V

Dürer

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1895



Don

### h. Knackfuß

Mit 127 Abbildungen von Gemälden, Holzschnitten und Handzeichnungen

3weite neubearbeitete Auflage



259/89

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1895

ND 588 D9K7 1895



Abb. 1. Die Kreugtragung. Stigge Durers zu einem Fries, im British Museum gu London.

#### Albrecht Dürer.

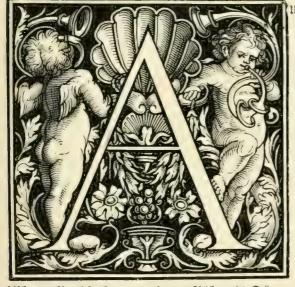

Mbb. 2. Buchftabe aus einem Albrecht Dürer jugeschriebenen Solgichnitt=Alphabet.

13 der schönen Anospe, die im XV. Jahrhundert heranwuchs, entfaltete sich jene prächtige Blüte, welche der deutschen Kunst des XVI. Jahrhunderts einen der ehrenvollsten Plätze in der gesamten Kunstgeschichte sichert. Vor den anderen Künsten fand die Malerei ihre großen Meister in Deutsch= land. Die Kraft des größten deutschen Künstlers erwuchs auf dem Boden der gewerbfleißigen Reichsstadt Nürnberg, in deren Malerwerkstätten alte Handwerksüberlieferungen mit Gewissenhaftigfeit und Emfigkeit gepflegt wurden. Albrecht Dürer ward zu Nürnberg am 21. Mai 1471 geboren. Sein Vater war ein aus Ungarn ein= gewanderter Goldschmied; derselbe war in seiner Jugend lange in den Niederlanden "bei den großen Künstlern" gewesen, war dann im Jahre 1455 nach Nürnberg gefommen und hatte in

der Werkstatt des Goldschmieds Hieronymus Holper Stellung gefunden; 1467 hatte er dessen erst fünfzehnjährige Tochter Barbara geheiratet und war im folgenden Jahre Meister und Bürger von Nürnberg geworden. Der junge Albrecht, bei dessen Taufe der berühmte Trucker und Buchhändler Anton Koburger Gevatter stand, wurde für das väterliche Gewerbe bestimmt. Nachdem er die Schule besucht hatte, lernte er beim Vater das Goldschmiedehandwert. Aber seine Lust trug ihn mehr zu der Malerei denn zu dem Goldschmiedehandwert; und als er dies dem Later vorstellte, gab dieser nach, obschon es ihm leid that um die mit der Goldschmiedelehre vergeblich verbrachte Zeit. — Es find Dürers eigene Aufzeichnungen, denen wir diese Rachrichten verdanken.

Von Albrecht Dürers früh entwickelter außergewöhnlichen Begabung sind uns zwei Proben bewahrt geblieben. Die unter dem Namen Albertina befannte Sammlung von Aupferstichen und Handzeichnungen im Palast des Erzherzogs Albrecht zu Wien besitzt ein mit dem Silberstift gezeichnetes Selbstbildnis des Goldschmiedelehrlings mit der später eigenhändig hinzugefügten Beischrift: "Das hab ich aus einem Spiegel nach mir selbst konterseit im 1484. Jahr, da ich noch ein Kind war. Albrecht Dürer" conlessein - depiel (Abb. 3). Das andere Blatt, welches mit Hinsicht auf die Jugend seines Urhebers eine nicht minder erstaunliche Leistung ist als jenes, und das zugleich bekundet, daß auch in

lit allo el

t piche



Abb. 3. Dürers Selbstbildnis vom Jahre 1484. Silberstift= zeichnung in der Albertina zu Wien.

Der Vermerk von Dürers Hand in der oberen rechten Ede des Vildes lautet: "Jas hab ich aus einem Spiegel nach mir selbst konterseit im 1484. Jahr, da ich noch ein Kind war. Albrecht Dürer."

Nach einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clément & Cie. Nchfl., in Dornach i. Els. und Paris.)

Goldschmiedewertstatt ein gediegener Zeichenunterricht erteilt wurde, befindet sich im Aupserstichkabinett des Berliner Museums; 13 ist eine Federzeichnung vom Jahre 1485 und stellt eine thronende Muttergottes zwischen zwei Engeln dar. Da sehen wir Figuren, die, wie es nicht anders zu erwarten, eine nur unvollkommene Kenntnis des mensch= lichen Körpers verraten, und Gewänder, die in angelernter Formengebung die ectige Echaribrüchigfeit des Faltenwurfs zeigen, welche der spätgotischen Runst Oberdentsch= unds eigen war und die nicht nur mit der Borliebe der Zeit für leichte Sammetgewebe All menhing, jondern auch mit der ton= dung der Holzschnitzerei in der bildenden Kunft. Zugleich aber zeigt sich in dem Aufban der Komposition neben einer liebenswürdigen tindlichen Schlichtheit ein feiner Sinn black für Ranmansfüllung und ab= 1280 gewogene Verteilung der Masjen, und vor allem erfreut den Beschauer eine Herzlichkeit und Innigkeit der Empfin= dung, die vollkommen künst= serisch ist. Und die zarten und doch schon so sicheren Striche, mit denen der Anabe gezeichnet hat, lassen die mar= tige Festigkeit der Hand des Mannes voransahnen (Abb. 4).

Um 30. November 1486 fam Albrecht Dürer zu Michael Wolgemut in die Lehre; auf drei Jahre ward die Zeit be= messen, die er hier "dienen" follte. — Aus dieser Lehrzeit Dürers stammt ein Bildnis seines Vaters, das in der Uffiziengalerie zu Florenz bewahrt wird (Abb. 5). Schon in diesem frühen Werk gibt sich der junge Künstler als ein Meister der Bildnismalerei zu erkennen. Die ernsten, flugen Züge des Mannes, auf dessen frommen Sinn der Rosenkranz in seinen Händen hinweist, sind mit großer Lebendigkeit und Feinheit auf= gefaßt; man sieht, das Bild muß sprechend ähnlich ge=

Den liebevollen Fleiß, den der wesen sein. junge Maler auf die Ausführung dieses ersten Bildnisses verwendet hat, kann man in dem jetigen Zustande des Gemäldes nur noch ahnen. Denn dasselbe war sehr schlecht erhalten und ist deswegen einer Überarbeitung unterworfen worden; dabei hat alles ein derberes Aussehen bekommen, als es noch vor wenigen Jahren — vor der Uberarbeitung — der Fall war; namentlich erscheint das Gesicht durch die Vergröberung der Züge jetzt älter, als in dem früheren Zustand. Auf diesem Bilde erscheint zum erstenmal das befannte Monogramm Albrecht Dürers, welches er zeitlebens beibehalten hat. Auf die Rückseite der Holztafel hat Dürer ein

ndusus

e mens sinds



Abb. 4. Marienbild. Feberzeichnung von 1485 im tonigl. Aupferstichtabinett zu Berlin.

Wappen gemalt. Noch stärfer durch die Unbilden der Zeit beschädigt, als die Vordersseite, zeigt diese erste Probe von Dürers heraldischem Geschmack in ihrem jezigen übermalten Zustand kaum noch einen Strich von seiner Hand. Doch bleibt dieselbe sachlich interessant. Es ist ein Chewappen. Von den beiden unter einem Helm vereinigten Schilden muß demnach der linke — mit einem springenden Widder — dersenige der mütterlichen Vorsahren Dürers sein; der rechte Schild, dersenige der Familie Dürer, zeigt als sogenanntes redendes, das heißt aus dem Namen hergeleitetes Wappen eine geöffnete Thüre (Albb. 6).

Alls Albrecht ausgedient hatte, schickte ihn sein Vater auf die Wanderschaft. Nach Dstern 1490 zog er aus und sah sich vier Fahre lang in der Welt um. In Kolmar und in Vasel ward er von den Brüdern des kürzlich verstorbenen Martin Schongauer sreundlich ausgenommen. Von dort ausscheint er die Alben durchwandert zu haben und bis nach Venedig gekommen zu sein. Unterwegs hielt er manches Landschaftsbild sest, und zwar bisweilen in sorgfältigster Aussichrung mit Vassersen. Dürer war vielleicht der erste Maler, welcher die selbsständige Bedeutung der Landschaft und die Poesie der landschaftlichen Stimmung ers



...(5. 5. Dürers Vater. Gemälte von 1490 in der Uffiziengalerie zu Florenz. Rach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz.

faßte. Dabei wußte er die Formen und die Farben der Natur mit unbedingter Treue wiederzugeben. Manche seiner früheren und späteren Studienblätter aus der Fremde und aus der Heimat sind Landschaftsbilder im allermodernsten und allerrealistischsten Sinne (Abb. 7).

Neben vielerlei Studien und Entwürfen hat sich aus Dürers Wanderzeit auch ein forgfältig in Dl gemaltes Selbstbildnis vom Jahre 1493 erhalten (in einer Brivat= sammlung in Leipzig). Goethe hat dasselbe beschrieben mit den Worten: "Unschätzbar hielt ich Albrecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt mit der Jahrzahl 1493, also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruftstück, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutt, purpurrotes Mütchen w mit kurzen schmalen Nesteln, Hals bis unter - die Schlüffelbeine bloß, am Bemde gestickter Obersaum, die Falten der Armel mit pfirsichroten Bändern unterbunden, blaugrager mit gelben Schnüren verbrämter Überwurf, wie bordered wrap dim of cap'

sich ein feiner Jüngling gar zierlich heraussgepust hätte, in der Hand bedeutsam ein blaublühendes Ernngium, im deutschen Mansnestrene genannt, ein ernstes Jünglingsgesicht, keimende Barthaare um Mind und Ainn, das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unschuldig, harmonisch in seinen Teilen, von der höchsten Ausführung, vollkommen Dürers würdig, obgleich mit sehr dünner Farbe gemalt." "Mein Sach die geht, wie es oben steht", ist mit zierlichen Lettern in den Hintergrund geschrieben (Abb. 8).

Als Dürer nach Pfingsten des Jahres 1494 heimkam, hatte ihm sein Vater bereits die Braut geworben. Es war Agnes Frey, die Tochter eines kunstreichen Mannes, der "in allen Dingen erfahren" war, aus augesehenem Geschlecht. Schon am 14. Juli desselben Jahres fand die Hochzeit statt.

Man möchte denken, daß Dürer sich beeilt hätte, die Züge seiner jungen Gattin, die als schön galt, in einem Bilde festzulegen. Erhalten hat sich aber aus der ersten Zeit elegantly

spraking

execution thin!

indiner white

in 17 . let

ingenious

ellows cut off



Abb. 6. Chewappen von Dürers Eltern. Auf die Rückseite des in Abb. 5 wiedergegebenen Bildes gemalt. Rach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz.

der The nur eine ganz flüchtige Federzeichnung (in der Albertina), die nicht als Bild
me, sondern mehr als Scherz aufgefaßt, die
junge Frau in halber Figur zeigt, wie sie,
mit auf den Tisch gestütztem Arm, das
Kinn auf die Hand gelehnt, eben im Begriff
ist einzunichen. "Mein Angues" hat Dürer
dabei geschrieben. Wie Frau Agnes, die
hier in der Hanssschütze und mit unbedecktem,
nicht ganz in Ordnung gehaltenem Haar
erscheint, in ihren guten Kleidern aussah,
mag man wohl berechtigt sein, aus drei eben-

Dürers Che blieb kinderlos. Dennoch hatte er bald für den Unterhalt einer größeren Familie zu sorgen. Im Jahre 1502 beschloß Dürers Vater sein Leben; er hatte dasselbe "mit großer Mühe und schwerer, harter Arbeit zugebracht." Mit schlichten, herzlichen Wortenspen hat Dürer in seinen Aufzeichnungen das Anspiachen bes Mannes geehrt, der ihn von frühester Kindheit an zu Frömmigkeit und Rechtschaffenheit erzogen hatte. Nach des Vaters Tode nun lag dem jungen Meister nicht nur für die zärtlich geliebte Mutter,



Abb. 7. Die Drahtziehmühle. Raturaufnahme in Bafferfarben. 3m fonigt. Aupferftichtabinett zu Berlin.

Twop

falls in der Albertina befindlichen Trachtenbildchen zu entnehmen, aquarellierten Federzeichnungen, die Dürer im Jahre 1500 ausführte und mit den Beischriften versah: "Also geht man in Hürnberg in die Kirchen" und "Also gehen die Kürnberger Frauen zum Tanz." Ein wirtliches Bildnis der "Albrecht Dürerin" hat Dürer im Jahre 1504 mit dem Silberstift gezeichnet. Dasielbe besindet sich, leider sehr verwischt, in und Privatsammlung zu Braunschweig. Da sehen wir unter der großen Haube ein nicht um ungewöhnlichen Reizen ausgestattetes, aber offenes und verständiges Gesicht. die er zu sich nahm, sondern auch für eine Schar von jüngeren Geschwistern die Sorge ob. Dem Anschein nach waren seine Ver= mögensverhältnisse eine Zeitlang keineswegs zglänzend; durch seine unermüdliche Arbeits= kraft aber und durch seine rastlose Thätig= keit brachte er es nach und nach zu einer ganz ansehnlichen Wohlhabenheit.

Bald nach der Verheiratung eröffnete Dürer eine selbständige Wertstatt. Dazu bedurfte es weder eines Meisterstücks noch sonstiger Förmlichkeiten. Denn in Nürnberg galt, im Gegensatz zu den übrigen Städten Deutschlands, die Malerei als eine spreie Kunst, die keinen zünstigen Ordnungen

quild



Abb. 8. Durers Gelbitbildnis vom Jahre 1493. Digemalbe im Privatbefit in Leipzig.

unterworfen war. Das kam auch der Stellung eines Malers, der in Wahrheit ein Künstler war, zu gute; Albrecht Dürer ist niemals als Handwerksmeister betrachtet worden. Die ersten größeren Aufträge frei= lich, die dem jungen Küstler zu teil wurden, Altarwerke und Gedächtnistafeln, mußten in der üblichen Weise mit Hilfe von Gesellen hergestellt werden. Doch auch in diesen Urbeiten offenbarte sich deutlich die schöpferische Kraft des Meisters und seine sichere Beherrschung der Form, und unverkennbar prägte er manchem der Bilder die Züge der eigenen Künstlerhand auf.

In Dürers künstlerischem Wesen treten zwei Grundzüge hervor, der wissenschaftliche und der phantastische. Dürer erklärte den der die Harmonie der Erscheinung beruhen

Knowledge-instini:

? crave, demand

Wissenstrieb für die einzige unter den begehrenden und wirkenden Kräften des Gemüts, welche niemals befriedigt und übersättigt werden könnte. So trat er auch seiner Kunft als Forscher entgegen. Er wollte er= fennen, um sich immer mehr vervollkommnen zu können. Das Suchen nach dem Wesen der Schönheit führte ihn zwar zu dem echt fünstlerischen Bekenntnis: "Die Schönheit, was das ist, das weiß ich nicht." Aber von seiner Jugend an bis ins Alter ließ er nicht ab, mit Zirkel und Magstab die Gestalt des Menschen und des nächstschönen Geschöpfes, realine des Pferdes, zu untersuchen, um, wenn sich auch die Schönheit mit Maß und Zahl nicht fassen ließ, so doch die Gesetzmäßigkeit, auf

: 11 7 46 %



Abb. 9. Mutmaßliches Vildnis Friedrichs des Beisen, Kurfürsten von Sachsen; mit Wassersarben gemalt. Im tönigl. Museum zu Berlin. Nach einer Photographie von Franz Hansstängl in München.

mußte, zu ergründen. Zum Ausgleich war ihm neben dem grübelnden Verstand eine

ihm neben dem grübelnden Verstand eine fühn umherschweisende Phantasie gegeben. Während jener das Gesetzmäßige suchte, liebte diese das Ungewöhnliche und Seltsame; sie reizte ihn, Ericheinungen, welche die Träume ihm vortäuschten, in Form zu kleiden. Forschungstrieb und Einbildungstraft, beide ließen ihn als beste Lehrmeisterin der Kunst die Natur entdecken. Das war der große Schritt, der Dürers Aunst von derjenigen seiner Borgänger scheidet. Dürer umfing die Natur mit Liebe. Er wußte das Wirkliche mit der denkbar größten Un= mittelbarkeit aufzufassen. Aber bei der äußersten Naturtreue opserte er auch nicht das geringste von seinen fünstlerischen Ab= sichten auf Eline eigenen Worte kennzeichnen

am besten die ganze Hoheit seiner Kunst= anschaufing: "Wahr= swel haftig steckt die Kunst in der Natur; wer sie heraus fann reißen, der hat sie." Niemand jolle glauben, führt Dürer den Gedanken weiter aus, daß er etwas besser machen we fönne, als wie es Gott geschaffen habe. Nimmermehr könne ein Mensch aus eigenen Sinnen ein schönes Bild machen; wenn aber einer durch vieles Nachbilden der Natur sein Gemüt voll ge= faßt habe, so besame um sich die Kunst und er= 🖦 wachse und bringe ih= res Geschlechtes Früchte hervor: "daraus wird der versammelte heim= liche Schatz des Herzens offenbar durch das Werf und die neue Areatur, die einer in seinem Herzen schafft, in der Gestalt eines Dinges." — Schon in K seinen Jugendarbeiten hat Dürer gezeigt, ei= nen wie reichen Schatz

er in seinem Herzen versammelt hatte. — Das älteste erhaltene Altarwerk aus Dürers Werkstatt befindet sich in der Dresdener Gemäldegalerie. Dasselbe besteht aus drei mit Temperafarben auf Leinwand gemalten Bildern und zeigt uns in der/Mitte die Muttergottes, auf den Flügeln die Heiligen Antonius und Schastian. Dürers eigenhändige Arbeit blickt hier überall durch, und sein erfindender Geist waltet sichtbar in der tleinsten Einzelheit. Die drei Bilder bringen schon in der Auffassung ganz Neues, sind unabhängig von jeder früheren Art und Weise, die hier gegebenen Gegenstände zu behandeln. Auf dem/Mittelbild sehen wir die Jungfrau Maria, in weniger als halber Figur, hinter einer Brüstung, auf welcher das Jesustind schlasend auf einem

> bestehen (11 to continue n (11 undergo ele

Truce 1 + + 2 Typlu - 11 (1) . 25

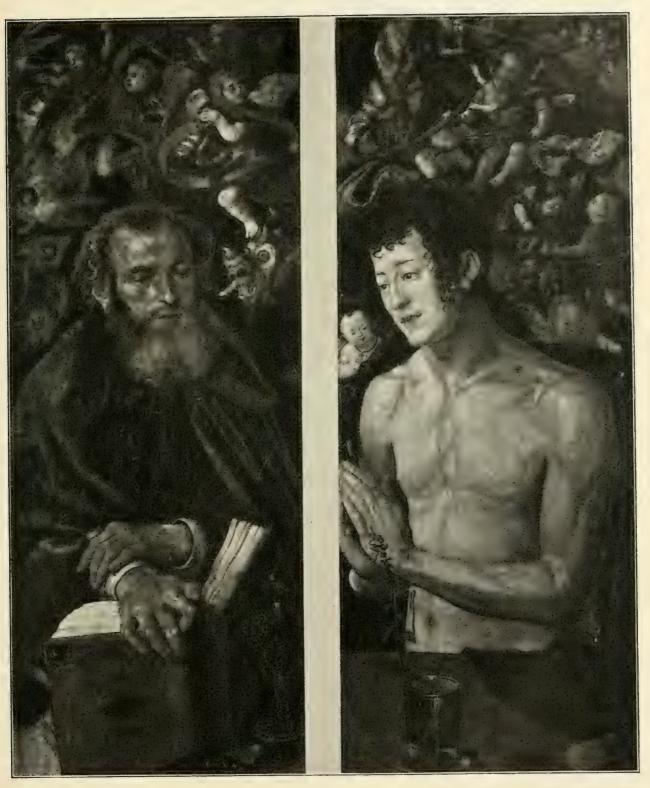

Abb. 10. Der h. Antonius der Einstedler und der h. Sebastian. Flügelgemälde des Altarwerkes in der fönigl. Gemäldegalerie zu Dresden. (Nach einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clément & Cie. Nchst., in Dornach i. Els. und Paris.)



Kiffen ruht. Sie hat in einem Gebetbuch gelesen, welches auf= geschlagen auf einem fleinen Pult an dem einen Ende der Brii stung liegt, und wendet sich jett nach dem Kinde hin, an das sie mit gefalteten San= den die Fortsetzung ihres Gebetes richtet. Uber ihr schweben kleine Englein und schwingen Weihrauch fässer, deren aufstei gender Dampf nach alter firchlicher Sym= bolik das Gott wohl gefällige Gebet besteutet. Zwei andere Englein halten über dem Kopf der Jung frau eine prächtige Arone. Wieder andere der kleinen Engelkin= der sind herabgestiegen auf den Boden des Ge= maches, dessen Raum den Hintergrund bil= det, und machen sich hier und in der in einem Durchblick sicht= baren Wertstatt 30= jephs durch häusliche Berrichtungen nüglich. ever Gines der kleinen

pom Untlitz des schlummernden Zesus. Das ist alles überaus liebenswürdig empfunden, und ein unendlicher Fleiß der Ausführung erstreckt sich von dem erkennbaren Bilderschmuck des Gebetbuchs im Vordergrund bis zu den winzigen Figuren, die man ganz fern auf der durch das Fenster des Gemaches sichtbaren Straße gewahrt. Rünftlerisch aber noch bedeutender als das Mittelbild sind die schmalen Flügelgemälde, welche die beiden Heiligen ebenfalls als Halbfiguren hinter Brüstungen zeigen mit kleinen Engeln, Art und Weise, die Hände zu falten. die ihre Hänpter umschweben (Abb. 10). Der Bon den munter flatternden Englein sind werty quy; flutter heilige Einsiedler Antonius ist ein ruhiger einige damit beschäftigt, ein Purpurgewand Greis; er hält die trockenen, knøchigen um die nackten Schultern des Glaubens= Hände auf das Betrachtungsbuch gelegt zeugen zu legen, zwei andere, von denen



Abb. 11. Die Fürlegerin. Wahrscheinlich als Studie gu einem Marienbild gemaltes Bildnis aus bem Jahre 1497. In der Gemaldegalerie gu Augsburg.

adj unkind

Wesen weht mit einem Wedel die Fliegen und läßt sich nicht mehr ängstigen durch die unholden Teufelsfragen, die seinen Ropf umschwirren und um deren Berscheuchung die fleinen Engel sich bemühen. Bei dem heiligen Sebastian ist die Jugend= disinguisk! lichteit ebenso vollkommen durchgeführt, wie bei dem Einsiedler die Alltehrwürdigkeit; sie spricht aus den weichen Formen des sor Ropfes, dem locigen Geringel der Haare und den fraftgefüllten Muskeln des entblößten Körpers, wie aus dem lebhaften Ausdruck des Betenden und selbst seiner

iluminations,

Traly ral.

Ganquel ord man

gewahren - to percieve - to grant

sol of meditation

fan

LILE DIMENT



ubt. 12. Durers Bater. Kohlenzeichnung im British Museum zu London.

eines ein Bündel Pfeile als Zeugnis von dessen Martertod unter dem Arm trägt, halten einen goldenen Reif, die Krone der Beiligkeit, für ihn in Bereitschaft. Auch bei dem heiligen Antonins trägt einer der Engel ein solches schmales Diadem herbei. Durch diese Reisen und die entsprechende Königstrone im Mittelbilde hat Dürer die sonst gebräuchlichen Heiligenscheine ersett. deren Anbringung ihm wohl nicht recht vereinbar erschien mit der aufrichtigen Natur= wahrheit, mit der er seine Gestalten durch= Das Streben nach möglichst voll= bildete. tommener Naturwahrheit — nach innerer im Charafter und Ausdruck der Personen, und nach äußerer in der Form, spricht sich in diesen Bildern schon sehr deutlich aus. Unverhüllte Körperformen von jo durch= gearbeiteter schöner Naturtrene wie der Oberkörper dieses Sebastian waren bis da= hin in Deutschland noch nicht gemalt worden. — Das Dresdener Altarwerk stammt aus der Schloftirche zu Wittenberg. Es unter-

liegt wohl keinem Zweifel, daß dasselbe zufolge einer Bestellung Rurfürsten Friedrich von Electo Sachsen ausgeführt worden ist, der sich zwischen 1494 und 1501 wiederholt in Nürnberg aufhielt when und für den Dürer mehrfach thätig war. — Mehrere um diese Zeit-lianif oder wenig später unter Dürers Leitung und nach seinen Entwürfen angefertigte Alltargemälde Einzeltafeln laffen die Hand von Gehilfen recht deutlich erkennen. Aus anderen hinwiederum spricht mit voller Kraft des Meisters beanadete Eigenart und seine pactende, über jeden Wechsel des Zeitgeschmacks triumphierende Wahrhaftigkeit der Darstellungs= weise. Vor allem gilt dies von einem in der Alten Pinakothek zu Mänchen befindlichen, wiederum aus einem Mittelbild mit zwei Flügeln bestehenden Alltarwerk. welches, weil es im Auftrage von Mitgliedern der Nürnberger Familie Paumgärtner gemalt worden ist, als der Baumgärtnersche Alltar bezeichnet zu werden pflegt (Abb. 18—20). Die Mitteltafel dieses Werkes zeigt die Geburt

Wir blicken in das Innere einer pickures Christi. malerischen Ruine, deren Säulen und Bogen arch dem romanischen Stil angehören; das ist sehr bezeichnend für die Renaissance, die das Alte aufsuchte und nachbildete, während sich die mittelalterliche Kunst bei der Darstellung von Urchitekturen stets aufs genaueste nach dem ever jedesmaligen Bauftil der Zeit richtete; Werke des Altertums hatte Dürer ja noch nicht fennen gelernt, und so äußerte der Zug der Zeit sich bei ihm darin, daß er austatt des Antiken das Altertümlichste, was ihm zugänglich war, also Romanisches, zur Darstellung brachte. Die Ruine dient als Stall. Dem Seitenraum, welcher Ochs und Esel beherbergt, ist ein Bretterdach vorgebaut, etund unter diesem liegt das neugeborene Anäb= 60ard-r lein, von kindlich sich freuenden Engeln um= rejoice geben. Maria betrachtet knieend ihr Kind in freudiger Erregung. Joseph kniet ergriffen ogistic und bewegt an der anderen Seite des Kindes, außerhalb des Schutzdaches nieder. draußen herein kommen schon einige Hirten,

m wed



Abb. 13. Dürers Selbstbildnis von 1498. In der Uffiziengalerie zu Florenz. Rach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz.

denen der Engel, den man noch in den Lüften idmeben sieht, die Botschaft verkündet hat Das Schönste aber an dem (21bb. 20). Panmaärtnerschen Alltar sind die beiden Flügelbilder; auf jedem derselben erblicken wir die lebensvolle Prachtgestalt eines geharnischten Kriegers, der in wilder Land= ichaft neben seinem Rosse steht. Vermutlich führen uns diese Männer mit ihren scharf ausgeprägten bildnismäßigen Gesichtern die Stifter des Alltarwerts vor. Man pflegt den vom Mittelbild rechts stehenden als Lufas Paningärtner, den anderen als dessen Bruder Stephan zu bezeichnen. Es war ja nicht ungebräuchlich, daß die Stifter eines Alltars ihre Bildnisse auf demselben an= bringen ließen. Und sich in Kriegstleidung darstellen zu lassen, dazu könnten die Paumgärtner ja irgend eine besondere Veranlassung gehabt haben. Alber es widerspricht der firchlichen Gepflogenheit und dem natürlichen Gefühl, daß in Stifterbildnissen als solchen die irdischen Persönlichkeiten anders als in der durch die Zusammenstellung mit dem Göttlichen gebotenen Haltung der Verehrung und Anbetung abgebildet worden Deswegen muß man annehmen, daß die beiden Geharnischten, auch wenn jie die Züge der Laumgärtner tragen, zu= gleich zwei ritterliche Heilige — etwa Ge= orgius und Eustachius — vorstellen. Fehlen des Heiligenscheins ist kein Gegen= grund gegen diese Annahme. Denn Dürer hat dieses herkömmliche Zeichen der Keilig= feit in seinen ausgeführten Gemälden immer weggelassen. Mit der vollkräftigen Wirklich= feitstreue, in der er seine Gestalten und deren Umgebung malte, vertrug sich selbst der leichte goldene Strahlenschein nicht, den die van Enciche Schule an Stelle des mittelalterlichen Nimbus eingeführt hatte.

Zwei einzelne Altartaseln, die zwar überwiegend von Schülerhand ausgeführt, aber
als Kompositionen bedeutsame Werke des
Meisters sind, die eine mit der Jahreszahl
1500 bezeichnet, die andere augenscheinlich
zu derselben Zeit entstanden, stellen die Beweinung des Leichnams Christi dar. Das
eine dieser beiden Vilder, in der Münchener
Vinatothet besindlich, sührt uns an den Fuß
des Kreuzes. Der in ein Leintuch gebettete
heilige Leichnam ist eben auf den Boden
gelegt worden; Joseph von Arimathia hält
den Kopf und Oberkörper desselben empor-

gerichtet, während Nikodemus, mit einem großen Gefäß Spezereien im Urm, das Lein- ut tuch am Fußende gefaßt hat. Neben Nitode= mus steht eine der Marien, tief eingehüllt in einen dunklen Mantel, mit einem zweiten Salbengefäß. Die übrigen Frauen haben lane sich neben dem Toten auf den Boden nieder= emval gelaffen; zwischen zwei wehklagenden Matronen ringt die Mutter Maria in lautlosem Schmerz die Hände; Maria Magdalena hält liebkosend cares die schlaffe Bechte des Leichnams gefaßt. Der loose Jünger Johannes ist ehrerbietig hinter die right Frauen zurückgetreten; er blickt mit gefalteten hard Händen zur Seite, ins Leere. In der Ferne leven sieht man in hellem Abendlicht unter einer space dunklen Wolke die Stadt und Burg von Jernsalem mit darüber emporsteigendem fel= sigen Gebirge. Das Bild als Ganzes fesselt gleich beim ersten Anblick den Beschauer durch die wunderbare Freiheit und Natür= lichteit der doch so sorgfältig abgewogenen Komposition, und je länger man dasselbe eingehend betrachtet, um so ergreisender spricht aus demselben die tiefempfundene Klage (Abb. Das andere Gemälde ist diesem in der Stimmung sehr ähnlich. Es wurde im Auftrage der Familie Holzschuher gemalt und befindet sich jetzt im Germanischen Museum zu Rürnberg. Der Schauplatz des Vorgangs war ist hier vor die Öffnung der Grabeshöhle verlegt; es ist der Augenblick einer kurzen und letzten Rast auf dem Wege von Golgatha, das man in der Ferne sieht, zur Gruft. grave Die Stifterfamilie ist nach einem der älteren Kunst sehr geläufigen, bei Dürer sonst nicht mehr vorkommenden Gebrauch am unteren Rande des Bildes in ganz kleinen Figuren, welche im Gebete knieen, abgebildet.

Die Aufgabe der Malerei begrenzt Dürer Cheme im Sinne seiner Zeit folgendermaßen: "Die amit Aunst des Malens wird gebraucht im Dienst (%) der Kirche ... behält auch die Gestalt der brenen Menschen nach ihrem Absterben." Die Gemälde sollen also entweder Andachtsbilder deroko oder Bildnisse sein. Doch hat er sich im unage Jahre 1500 auch einmal auf dem der Kunst portock des Nordens bisher fast völlig fremden Gebiete der Menthologie versucht, mit einer Dar= stellung des Herfules, der die stymphalischen Vögel tötet (im Germanischen Museum zu Rürnberg). Dieses mit dünnen Farben auf thin Leinwand gemalte Bild ist sehr beachtens= wert als ein Zeugnis von der eingehenden Gewissenhaftigfeit, mit der Dürer den mensch-

conscientions non

2

Exil marrie

isiq =

punder

occasion

لك ، يما 3 لما

egelős îsya

[ . a.d (a)



Abb. 14. Aus dem Holzichnittwerk "Die heimliche Dffenbarung Johannis" (1498): Johannes vor dem Angesicht Gottes (Apok. 1, 12—17).



Abb. 15. Aus bem Golzschnittwert "Die heimliche Offenbarung Johannis" (1498): Die vier Reiter (Apot. 6, 2-8).

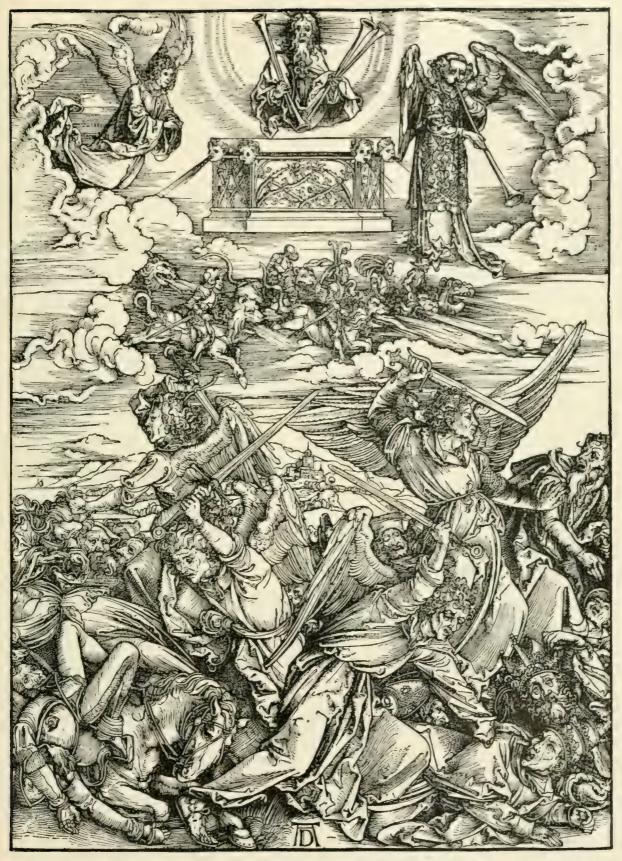

Abb. 16. Aus dem Holzschnittwert "Die heimliche Offenbarung Johannis" 1498): Das Blasen der sechsten Bosaune (Apok. 9, 13—19).

melancholy

lichen Körper kennen zu lernen sich bemühte. In Bezug auf Dieje Kenntnis steht Dürer unendlich hoch über all seinen Vorgängern in Dentschland. Das beweisen schon die Christusförper auf den beiden vorerwähnten Gemälden. Hier aber hat er sich die Aufgabe gestellt, das Spiel der Muskeln in einer lebhaften Bewegung zu erfassen und wiederzugeben. Bemerkenswert ist auch die ichöne Landschaft mit den großen Linien von Berg und See; ähnliche Formen mag Dürer wohl auf seiner Wanderschaft am Südfuß der Allven gesehen haben (Abb. 23). Viel bedeutender aber als dieses Bild, das übrigens durch schlechte Behandlung sehr gelitten hat, sind die Bildnisse, welche Dürer neben seinen Alltarwerken in jener Zeit malte. Ein in das Berliner Museum gelanates Bild eines Mannes in reicher Alei= dung, mit Temperafarben gemalt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit als das Porträt des Aurfürsten Friedrich (des Weisen) von Sachsen angesehen. Wenn diese Annahme zutrifft, so würde es wohl gleichzeitig mit dem Dresdener Alltarwerk entstanden sein, und dieser fürstliche Gönner wäre vielleicht der erste gewesen, der bei Dürer ein Bildnis bestellte (Abb. 9). Das Vild eines betenden Mädchens mit prächtigem aufgelösten Goldhaar, über dem auf Stirn und Scheitel ein ganz dünner, durchsichtiger Schleier liegt, in der Gemäldegalerie zu Alugsburg, gilt für das Porträt einer Tochter der Nürn= berger Familie Fürleger. Dieses holdselige Mädchenbild, das wie eine Naturstudie zu einer Madonna aussieht), zeigt uns, daß Dürers scharfer Blick für das Charakteristische auch den Zauber weiblicher Unmut und zar= ter Jungfräulichkeit im innersten Wesen zu erfassen wußte (Abb. 11). Ein aus dem nämlichen Jahre 1497, dem die "Fürlegerin" angehört, stammendes Bildnis von Dürers Bater befindet sich im Besitze des Herzogs von Northumberland; vielleicht ist die schöne Kohlenzeichnung, welche das Britische Mu= jeum bewahrt als die Vorzeichnung zu dem= jelben anzusehen (Abb. 12). In Ermange= lung von Bildnisaufträgen faß sich Dürer, nachdem er den Vater gemalt hatte, wieder selbst Modell. Die dunkelblonden Locken wallten ihm jetzt in reicher Fülle auf die Schultern herab, in seinen Zügen lag ein über seine Jahre hinausgehender Ernst. So zeigt er sich in dem im Pradomuseum zu

15

· · · · alle

Madrid befindlichen Gemälde, in schwarz und weißer Kleidung von ausgesuchten mo-seled dischen Schnitt, mit einem fast schwermütig zu nennenden Ausdruck um Mund und Mugen. Das Bild ist mit der Jahreszahl 1498 und den Worten:

"Das malt Ich nach meiner gestalt Ich war sex und zwanzig Jar alt Albrecht Dürer"

slill und darunter noch mit dem Monogramm bezeichnet. Eine Wiederholung desselben, in welcher der Ausdruck des Kopfes etwas abgeschwächt und die Züge ruhiger und heiterer cheen gehalten sind, befindet sich in der Samm= lung von Malerbildnissen in der Uffizienga= lerie zu Florenz (Abb. 13). Das folgende Jahr brachte Bestellungen aus den Kreisen der Nürnberger Bürgerschaft. Das präch= tige Bildnis des Oswald Arell, in der Minchener Pinakothek (Abb. 17) und das fleine, augenscheinlich mit geringerem Interesse gemalte Bruftbild der Fran Elsbeth Tucher, in der Gemäldegalerie zu Kaffel, tragen die Jahreszahl 1499. Im Jahre 1500 malte Dürer dann das bekannteste und schönste seiner Selbstbildnisse, das sich (in leider nicht ganz unversehrtem Zustande) in der Pinako= thek zu München befindet: in gerader Vorder= ansicht, das edle Antlit von einer noch stärker gewordenen Fülle wohlgepflegter Locken um= rahmt, mit ruhigem Ausdruck und mit klar beobachtendem Blick aus den glänzenden, offenen Angen (Albb. 22). oborset

Dasjenige aber, wodurch Albrecht Dürer schon in jungen Jahren zu einem weltbe= fannten Manne wurde, waren weder seine Kirchengemälde noch seine Bildnisse, sondern ein Holzschnittwerk. Gemälde hafteten an w. ihren Plätzen auf den Altären der Kirchen oder in den Wohnungen der Besteller. war immer nur ein mehr oder weniger eng begrenzter Areis von Menschen, der dieselben zu Gesicht bekam. Holzschnitte aber, die Main dank der Billigkeit ihrer Druckherstellung despzu einem äußerst niedrigen Preise vertrieben werden konnten, gingen als "fliegende Blätter" in alle Welt hinaus. Durch diese wurde in jener Zeit mehr noch als durch das gedruckte Wort Tausenden und aber Tausenden eine begierig aufgenommene geistige Nahrung zu-Im Jahre 1498 gab/Dürer die geführt. Geheime Offenbarung des Evangelisten Johannes mit lateinischem und dautschem Text, und fünfzehn Holzschnitten von sehr großem

eagerly

herislement

Vertrich = sale.

1 1.producto.



Abb. 17. Bildnis des Oswald Krell. Sigemälde von 1499 in der königl. Pinakothek zu München. Nach einer Photographie von Franz Hanfskängl in München.



Tlügelbild vom Paumgartnerichen Altar (mut= mafliches Bilbnis bes Lufas Laumgartner) in ber tonigl. Pinatothet gu München.

Rach einer Photographie von Frang Sanfstängl in München.

Format (28 zu 39 Centimeter) heraus. Er tam mit der Wahl dieses Stoffes der Stimmung der Zeit entgegen. Die erregten Bemüter des noch untlar nach Neuem ringen= den, mit sich selbst im Zwiespalt liegenden Zeitalters vertiesten sich mit besonderer Vor= liebe in die geheimnisvollen und jo ver= schiedenartig ausgelegten Weissagungen der Apotalypse. Ihm aber, dem von Schaffens= drang erfüllten Künstler bot sich hier das reichste Teld für seine unerschöpfliche Gin= bildungsfraft. Der Zeichner wußte den phantaftischen Gesichten des Verfassers mit gleich fühnem Fluge der Phantasie zu folgen. Co

schuf er eine Verbildlichung der dunkelen Seherworte des Evangelisten, wid sie so fünst= lerisch und gehaltreich die Welt wag noch nicht gesehen und nicht geahnt hatte. Sein Werk war etwas ganz Neues, eine Offen= barung der Kunst. Auch heute noch können diese urwüchsigen, brim fraft= und geistvollen Bilderspirk ihre Wirkung niemals versehlen. Derjenige müßte wahrlich ein ganzer Barbar sein, der bei diesen Meisterwerken großartiger Erfindung Ungenauigkeiten und Härten der Zeichnung kleinlich bemängeln wollte, anstatt sich hinreißen zu lassen von der wist Wucht der urgewaltigen Kom= han positionen. Gewiß fehlt es nicht bor an Härten und an Berftößen wel gegen die äußerliche sogenannte Richtigkeit, und oberflächliche Schönheit der Gestalten war niemals ein Endziel von Dürers fünstlerischen Bestrebungen. Dürer bediente sich, um auszusprechen, was er zu sagen hatte, der Formensprache, die er er= lernt hatte, der Formensprache seiner Zeit. Diese Formen= sprache berührt den heutigen Menschen, der an eine andere fünstlerische Ausdrucksweise ge= wöhnt ist, anfangs befremdlich, ebenso wie die Schriftsprache jener Zeit. Sie befremdet inseems den Holzschnittzeichnungen in Mang stärkerem Maße, da Dürer hier für die große Menge deutlich

allegory

verständlich sein wollte, und da er, da= ut mit das Charakteristische nicht unter dem Messer des Holzschneiders verwischt werde, wie die fräftigste, härteste Kennzeichnung an- nut streben mußte, während in seinen Ge= mälden das Studium des Naturwirklichen seiner künstlerischen Sprache Wendungen verleiht, die sie der heutigen, wieder auf die Natur zurückehrenden Ausdrucksweise näher bringt. Aber jedermann, der sich die Mühe gibt, kann Dürers Formensprache erlernen. Namentlich für uns Deut= sche ist es nicht so schwer, wie es vielleicht anfangs manchem scheint; denn jeder Strich,

let lent, gave - lurns to

den Dürer gezeichnet hat, ist deutsch. Wer sich in die Blätter der Alpokalypse, die, wenn auch in Originaldrucken nicht mehr allzu häufig, so doch in verschiedenen, durch die technischen Mittel der Gegenwart mit voll= fommener Trene wiedergegebe= nen Nachbildungen überall zugänglich sind, ernstlich vertieft, der wird bei jeder Betrachtung neue tünstlerische Schönheiten ent entdecken und neuen Genuß aus denselben ziehen. Uberall sehen wir hier die tiefsten Gedanken mit packender Kraft zum Ausdruck gebracht, mag nun die Darstellung nur aus wenigen Figuren bestehen oder mögen zahllose Figuren die Bildfläche füllen; mag der Jubel der Seligen geschildert sein oder grauser Schrecken. Das erste Blatt der Folge dient als Ein= leitung und beschäftigt sich mit der Person des Verfassers der geheimen Offenbarung: es zeigt den Evangelisten Johannes, wie er, nach der Erzählung einer Legende, unter dem Kaiser Do= mitian mit siedendem Dl gepeinigt wird, ohne Schaden zu Dann beginnt die nehmen. Reihe der apokalyptischen Bil= der mit der Erscheinung Gottes vor dem Evangelisten (Albb. 14). Wie großartig ist hier allein schon die Entrückung aus aller Erdennähe angedeutet durch einen Wolfenraum, der die Vorstellung

des Unbegrenzten erweckt! In dem Wolfenmeere thront der Herr, von sieben goldenen Leuchtern umgeben, und Johannes ist bei seinem Anblick ihm zu Füßen niedergefallen und vernimmt mit gesalteten Händen seine Worte. Die Erscheinung Gottes ist im engsten Unschluß an die Worte des Textes dargestellt: Sonnenstrahlen umgeben sein Haupt, Fenerslammen lohen aus den Augen, ein Schwert geht von seinem Munde aus. Das alles wirkt so gewaltig, daß das Besrembliche hinter dem Großartigen des Eindrucks verschwindet. Dürers künstlerische Krast hat auch das für die bildliche Wiedergabe scheinbar ganz Unmögliche



Abb. 19. Flügelbild vom Paumgärtnerichen Altar (mut= maßliches Bildnis des Stephan Paumgärtner) in der königl. Pinakothek zu München.

Rach einer Photographie von Franz hanfstängt in München.

bewältigt: wie machtvoll blicken die Augen zwischen den nach außen lodernden Flammen heraus, und welche erhabene Größe liegt in der ausgestreckten Rechten, an der sieben slimmernde Sterne hasten! — Im solgenden Bild sehen wir über der Erde, die durch eine formenreiche Landschaft angedeutet wird, das gesössnete Hindelsthor. Im Wolkenringe, aus dem Blizesslammen hervorbrechen, zwischen denen blasende Köpse die Stimmen des Donners verbildlichen, siehen die vierundzwanzig Altesten mit Kronen und Harsen. Innerhalb des von ihnen gebildeten Kreises erscheint in der Höhe der Herr auf dem

conjuer, master, achieve



21 I fart Ulrtiti. Mitteltafel bes Laumgärtnerschen Altars in ber königl. Binakothek zu Munchen.



Abb. 21. Die Kreugabnahme. Ölgemälde von 1500 in der fönigl. Linafothef zu München. Nach einer Photographie von Franz Sanfstängl in München.

vom Regenbogen umzogenen Thron, umgeben von den sieben Lampen und den vier lebenden Wejen. Gin Engel fliegt vor seinen Füßen herab, um zu fragen, wer das Buch mit sieben Siegeln, das auf dem Schofe Gottes liegt, zu öffnen würdig fei; und Johannes, der an der tiefsten Stelle des Wolfenringes fniet, erhält von dem ihm zunächst befindlichen Altesten die Antwort auf diese Frage: schon hebt das Lamm Gottes sich auf der Stufe des Thrones empor, um das Buch zu öffnen. — Das nächste Blatt, das zu allen Zeiten am meisten bewunderte der ganzen Folge, verbildlicht, was bei der Eröffnung der vier ersten Siegel sich dem Seher zeigt (Abb. 15). In sturmbewegten, von Fenerstrahlen durch= zuckten Wolfenmassen stürmen die verderben= bringenden Reiter einher. Der gefrönte Reiter mit dem Bogen, der mit dem Schwerte und der mit der Wage erscheinen wie sieggewohnte Krieger auf wilden, mächtigen Rossen, unter deren Hufen die Menschen zu Haufen stürzen. Alls eine unheimliche ge= spenstische Erscheinung galoppiert der vierte auf magerem Alepper in ihrer Reihe, der Tod. "Und das Totenreich folgte ihm nach"; das ist angedeutet durch den geöffneten Höllenrachen, der eben einen Gewaltigen der Erde verichlingt. Das Grauen des Unabwendbaren ist in dieser Komposition mit einer Wucht jum Ausdruck gebracht, der sich kaum etwas Ahnliches in der bildenden Kunft aller Zeiten jur Seite stellen läßt. — Es folgt die Dffnung des fünften und sechsten Siegels. Dben in der Wolkenhöhe werden an einem Altar die Blutzeugen durch Engel mit weißen Ge= wändern befleidet. Darunter sieht man Sonne und Mond, nach mittelalterlicher Weise mit Gesichtern; diese Darstellungs= weise entspricht sonst dem Wesen Dürers nicht, aber hier hat sie ihre Bedeutung: die Himmelslichter blicken mit Grauen und Entjepen auf die Erde hinab. Der die Erde berührende Himmelssaum rollt sich zusammen, daß die Wolkenränder wie ein Vorhang nach beiden Seiten auseinander gehen. In dem Zwischenraume fallen die Sterne flammend herab auf die Menschen. Verzweiselt schreien Männer und Weiber; gefrönte Häupter und Geistliche jeden Ranges, vom Lapst bis zum Mönch, drängten sich in hilflosem Klumpen zusammem. Alle irdische Macht und Kraft hört auf. Die Schluchten der Erde bieten feinen Schutz: man/ sieht, wie die Felsen

schwanken. — Wieder eine Komposition von außerordentlicher Größe ist das folgende Bild. In der Höhe fliegt ein Engel, der ein Krenz, "das Zeichen des lebendigen Gottes" trägt, und gibt den vier Engeln Befehl, die über die Winde Gewalt haben. Diese vier Engel, starkfnochige Männer= gestalten mit mächtigen Schwertern, vernehmen das Gebot; sie wehren den Winden, die als blasende Köpse von wildem Aussehen in den Wolfen umherbrausen. Eine Gruppe schlanker, truchtbeladener Bäume ragt unbewegt in Die Rim sturmdurchtobte Luft. Wie Frieden und Sonnenschein liegt es seitwärts über der Landschaft, wo ein lieblicher Engel einher= schreitet, der mit einem Schreibrohr das wed Zeichen des Kreuzes an die Stirnen der in dichter Schar am Boden knieenden Auserwählten malt. — Darauf kommt die Eröffnung des siebenten Siegels. Die sieben Engel haben von Gott ihre sieben Posaunen sak. empfangen, und über die Erde brechen die hom Schrecken herein, die das Blasen der vier ersten Posaunen begleitet. Hier ist es wiedera- m stannenswürdig, wie der Zeichner cs ver= 10001 standen hat, die verheerenden Ereignisse, der welche der Text schildert, in einer ganz unbefangenen, aber sprechend deutlichen Husdrucks = regee weise zur Anschauung zu bringen. — Es naive folgt die Darstellung des sechsten Vosaunen= stoßes und seiner Wirkung. Von den vier Eden des goldenen Altars, der vor dem Angesicht Gottes steht, ertont die Stimme, und die vier Engel vom Euphrat, harte, grim- id mige Gestalten, walten schonungslos ihres wa-Umtes, den dritten Teil der Menschheit zu sparin töten; ihren wuchtigen Schwerthieben erliegen cut. die Mächtigsten wie die Geringen, der ge- streke wappnete Krieger wie das junge Weib. Über ihnen saust in den Wolken das Reiterheer sour heran — wiederum in wortgetreuer Ver= bildlichung des Textes —, das mit Feuer, Rauch und Schwefel die Menschen tötetnim-(Abb. 16). — Dann kommt ein Bild, das stowe an unbefangener Kühnheit der Darstellung das Außerste bietet. Der Engel, der mit Wolken bekleidet ist, bessen Gesicht, vom Regenbogen umkrönt, der Sonne gleicht, und bessen Füße feurige Säulen sind, steht mit dem einen Fuß auf dem Meer, mit dem anderen auf der Erde und reicht, während er die Rechte zum Schwur über die Wolken emporhebt, mit der Linken dem Johannes das offene Buch, das dieser auf Geheiß eines 6/87/192

lan = lo rave

late convulos

e va to tumble

mighty one swallow

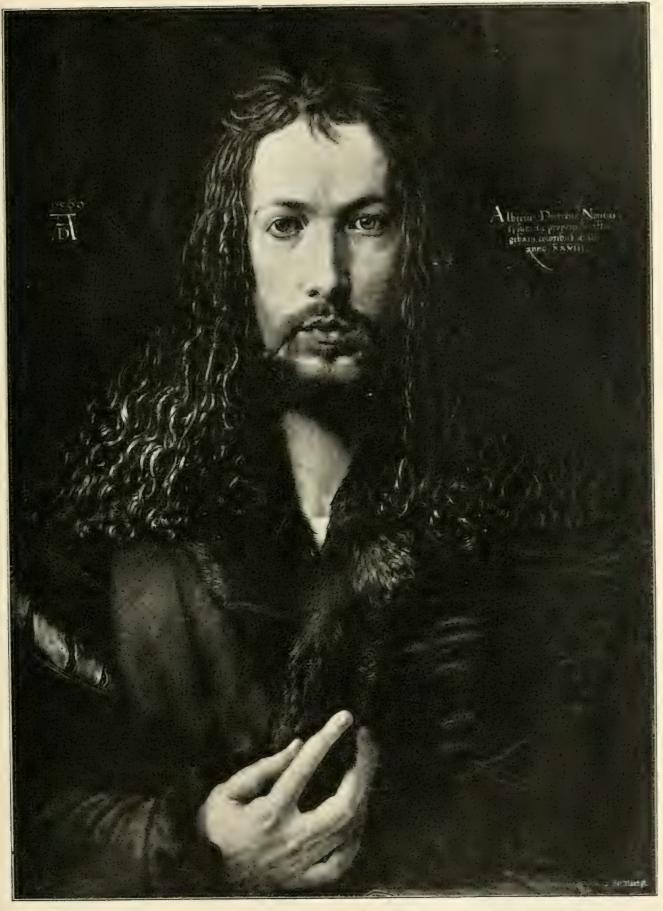

Abb. 22. Dürers Selbstbildnis vom Jahre 1500. Ölgemälbe in der königl. Linakothek zu München. Die Inschrift des Bildes sautet: "Albertus Durerus Noricus ipsum me propriis hic effingebam coloribus aetatis anno XXVIII- Albrecht Dürer aus Nürnberg habe mich selbst hier mit naturgetreuen Farben abgemalt im 28. Lebensjahr.

Nach einer Photographie von Frang Sansitängl in München.

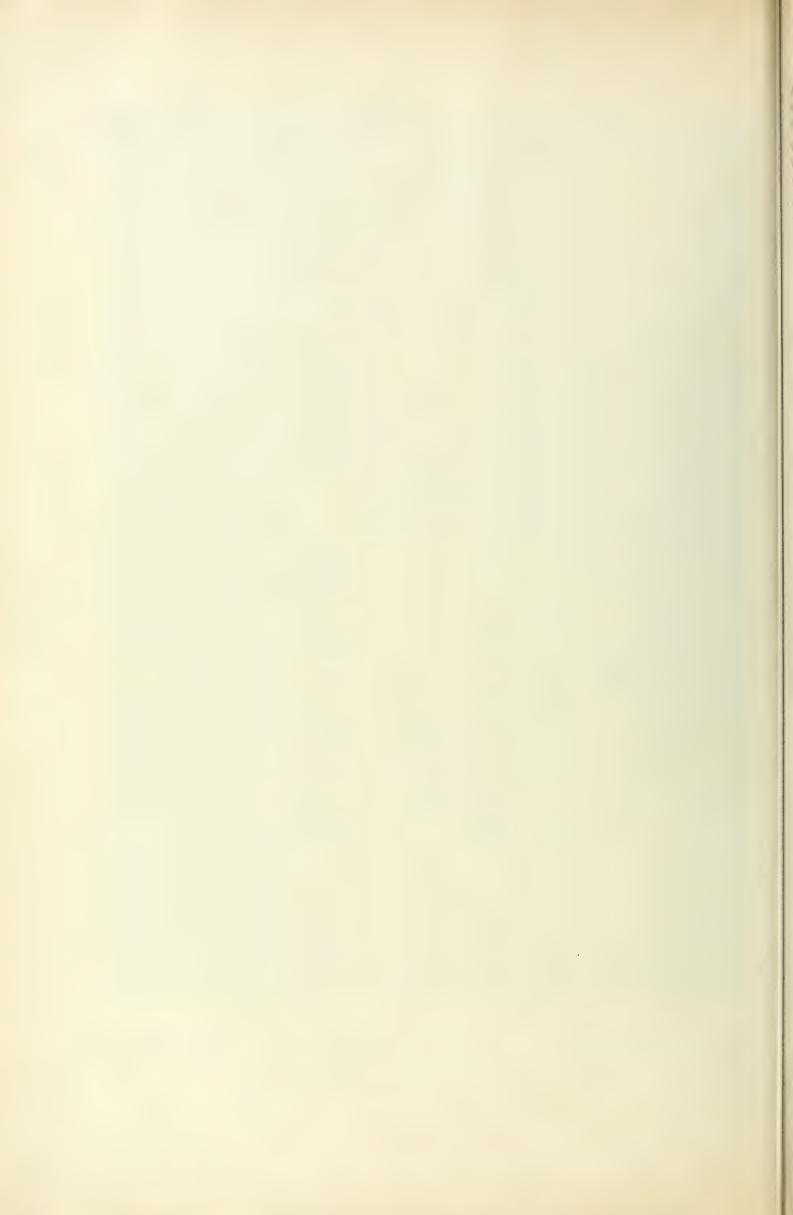

Himmelsboten verschlingt. So befremdlich diese Darstellung erscheint, die seltsame Michael und seine Engel mit unwiderstehlicher Riesengestalt des Engels ist mit solchem Ernst Kraft den Satan und seine Genossen aufgefaßt, daß auch hier Großartigkeit des Eindrucks erzielt wird. — Das folgende Blatt zeigt den Himmel in freudiger Stimmung. Denn der Sohn des Weibes, das,

— Hieran schließt sich die Darstellung, wie granenvoll phantastisch gestaltete Wesen hinabwerfen auf die Erde, deren Gefilde geralg berrogeld ahnungslos in sonnigem Frieden daliegen. Dann erscheint das siebentöpfige Tier auf mit der Sonne bekleidet und mit Sternen der Erde, das die Menschen anbeten, und accre bekrönt, auf dem Monde steht, wird von sein Gehilfe, das Tier mit den Lammes= kleinen Engeln zu Gott emporgetragen. Die hörnern, das Feuer vom Himmel fallen



Abb. 23. Herfules befämpft die ftymphalischen Bogel. Mit Wafferfarben ausgeführtes Gemalbe von 1500, im Germanischen Museum zu Rürnberg.

twinkle escape administ

Sterne, wie ein Blumenschmuck über den Himmel ausgebreitet, strahlen und funkeln in festlicher Pracht. Dem Weibe gegenüber, dem Adlerflügel gegeben find zum Entfliehen, friecht aus der Tiefe der Erde hervor der siebenköpfige Drache, der mit dem Schweif in die Sterne schlägt und einen Wasserstrom ausipeit gegen das Weib. Auch in der Gestalt dieses Drachens offenbart sich Dürers merkwürdige schöpferische Kraft: das greuliche Ungeheuer erscheint in einer, man möchte jagen glaubhaften, lebensvollen Bildung.

macht. Aber darüber erscheint im Lichtglanz zwischen den Wolfen, von Engeln umgeben, ber Herr mit der Sichel. — Im Gegensatz zu der dem Bösen dargebrachten Huldigung offered - homage zeigt das folgende Bild die endlose Menge der Auserwählten, die dem im Strahlenglanz zwischen den vier lebenden Wesen erscheinenden Lamm lobsingen. — Darauf sehen wir die große Babel, die als geschmücktes Weib auf dem siebenköpfigen Tier sitzt und Fürsten und Völkern den Becher der Verführung entgegenhält, und zugleich das Hereinbrechen

Seduction



Abb. 24. Die drei Bauern. Kupferstich.

des Strafgerichts: neben dem mächtigen Engel, der den Mählstein ins Meer zu wersen sich auchickt stürmen himmlische Ariegerscharen aus den Wolfen, und in der Ferne geht die Stadt Babel in Rauch und Flammen auf. — Das Schlußbild zeigt den Engel, der den gesesselten Teusel in den Abgrund hinabzusteigen zwingt, zu dessen Ihür er den Schlüßel hält. Diese beiden großen Figuren nehmen den Vordergrund des prächtigen Blattes ein. Weiter zurück steht auf waldbefröntem Bergesgipfel Foshannes, und ein Engel zeigt ihm das neue Ferusalem, das sich reich und prächtig an einem baumreichen Bergeshang ausdehnt.

Es ist nicht allein die vorher nie dagewesene und nacher nie übertroffene Größe und Kühnheit der Ersindung, was Dürers Zeichnungen zur Apokalypse ihre große Bedeutung giedt. Zu dem künstlerischen Wert dieser Blätter kommt die besondere kunstgeschichtliche Stellung, die sie einnehmen. Sie beseichnen den wichtigsten Wendepunkt in der Geschichte des Holzschnittes. Visher mußten die Holzschnitte bemalt werden, um für fertige Vilder gelten zu können. Dürer

machte seine für den Schnitt bestimmten Zeichnungen so, daß es drau feiner derartigen Ergänzung bedurfte; er war der erste, der durch Anbringen geschloffener Strichlagen dine Gegenfäße von Hell und Dunkel, posit Licht und Schatten in die Holzzeichnungen brachte und durch dieses bis zu einem gewissen Grade "far= bige" Zeichnen eine malerische Wirkung erreichte, welche die Zuhilfenahme von Farben überflüssig machte. Die Anforderungen an die ausführenden Formschneider, welche mit dem Messer seinen Strichen folgen mußten, so daß die Striche erhaben über dem Lise vertieften Grund der Platte stehen blieben, wurden dadurch allerdings gewaltig gesteigert. Aber durch das gewählte sehr große Format 1134 und und durch die ausdrucksvolle Bestimmtheit seines Striches half wei Dürer den Formschneidern die int Schwierigkeiten der Aufgabe, die ihnen stellte, überwinden. Zweifellos hat er die Schnittaus= führung persönlich sehr aufmerksamatte

überwacht. Im allgemeinen muß man jagen, twel daß die Bilder zur Apokalypse dafür, daß die Formschneider niemals zuvor Gelegensheit gehabt hatten, so hohen künstlerischen Lais Ansprüchen gegenüber ihre Geschicklichkeit zu derproben, recht gut geschnitten sind; in den seineren Teilen, besonders Gesichtern und Händen, hat das Schneidemesser freilich noch oft genug den Strich des Meisters verunstaltet.

Die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Holz- hijure schnitt wandte Dürer dem Aupferstich zu. "Ein guter Maler ist inwendig voller Figuren," wishi schreibt er einmal, "und wenn's möglich wäre, daß er ewiglich lebte, so hätte er aus den inneren Ideen allzeit etwas Neues durch die pour Werke auszugießen." Holzschnitt und Aupfer= stich gaben ihm Gelegenheit, aus der Fülle der Ideen mehr auszugießen, als in durch= geführten Gemälden möglich gewesen wäre. Sie gestatteten auch die Bearbeitung mancher wit Gegenstände, die eine realistische Ausführung Farin Farben nicht zuließen oder die sich nach ment den damaligen Anschauungen nicht zu Bemälden eigneten. Denselben Meister, der in den apokalyptischen Bildern das Erhabenste und Übernatürlichste so eindringlich zu

sunsimully

schildern wußte, sehen wir gelegentlich in das volle Menschenleben hineingreifen und die alltäglichsten Dinge fünstlerisch wiedergeben. Dürer hat eine Anzahl echter Genrebilder und genrehafter Gruppen oder Einzelfiguren veröffentlicht, voll von schlagender Lebens= wahrheit, bisweilen von föstlichem Humor (Albb. 24 und 25). Auch Sticke untholod gischen, sinnbildlichen und phantastischen Inhalts gab er neben seinen zahlreichen religiösen Blättern heraus.

liest hilohorgen live

Wie den Holzschnitt, so brachte Dürer auch den Aupferstich zu malerischer Wirkung, und zwar, da hier die Ausführung eine eigenhändige war, in viel weiter gehendem Maße. Seine früheren Stiche, unter denen viele von Kennern nur als Nachbildungen Wolgemutscher Originale angesehen werden, schlossen sich noch der älteren, nicht viel

über die einfache Umrißzeichnung hinausgehenden Weise an. stetig zunehmender Geschicklichkeit ing stellte er dann immer größere An= forderungen an sich selbst in der Handhabung des Grabstichels. Während er durch seine fräftigen Holzschnittzeichnungen seinen Ramen den breitesten Volksmassen befannt machte, wurde er durch seine feinen Aupferstiche zum Lieb= ling der Aunstfreunde und Sammler. — Das Meisterwerk von Dürers Grabstichelarbeit aus dieser Zeit seines Heranreifens — eine der vollendetsten technischen Leistungen der Aupferstechtunst überhaupt ist "das Wappen des Todes" von 1503, zugleich ein Muster heral= discher Formengebung und in seiner düsteren Stimmung ein Erzeugnis echtester fünstlerischer Empfindung (Abb. 27). — Der erste in hellen und dunkelen Massen zu voller malerischen Bildwirkung durchge= führte Aupferstich erschien im Jahre 1504, eine Darstellung von Abam und Eva. Eine schöne Vorzeich= nung zu diesem Stich, die sich in der Albertina zu Wien befindet, zeigt die beiden Figuren auf ganz schwarzem Hintergrunde (Abb. 28). In dem ausgeführten Stich aber hat Dürer eine reichere und natür= lichere Wirtung erzielt durch die

Shadowy

dunkelen Massen der schattigen Paradieses= landschaft (Abb. 29). Roch in anderer Beziehung ist dieses Blatt ein Martstein in der Geschichte der deutschen Kunft. Dürer hat sich ehrlich bemüht, die natürliche Schönheit konestly der Menschengestalt zur Geltung zu bringen, und man darf nicht verkennen, wie viel er a kroule ic hier als erster, der sich auf keinen Vorgänger stützen konnte, da man vor ihm den nackten Menschen als etwas Unschönes dar= zustellen pflegte, in dieser Hinsicht erreicht hat. In wohlberechtigtem Selbstgefühl brachte Insumone er auf dem Stich statt des bloßen Monogramms ein Inschrifttäfelchen an, durch das er in der damaligen Weltsprache der Gelehrten, auf lateinisch, mitteilte, daß Albrecht Dürer aus Nürnberg diese Arbeit gemacht habe. Man muß freilich annehmen, daß

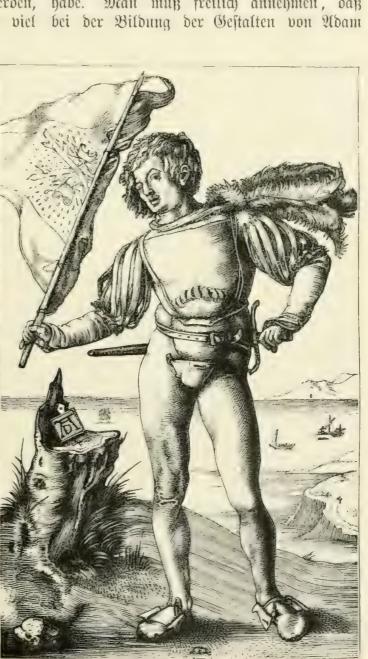

Abb. 25. Landsfnecht mit ber Fahne Raiser Maximilians. Rupferstich.





Das Wappen des Tobes. Rupferftich vom Jahre 1503. 266. 27.

Stimulate

contemplation

und Eva dem Meister die Anschauung italienischer Werke anregend und behilflich gewesen ist. Eben die Aupferstecherkunst war es, welche durch ihre leichtbeweglichen Erzeugnisse die Kenntnis von der italienischen Kunst auch diesseits der Alpen verbreitete. Besonders waren es die Stiche des Mantuaners Man= tegna, die auf Dürer großen Eindruck machten, so daß sie ihn gelegentlich sogar zur Nachbildung reizten.

Die Thätigkeit Dürers als Maler wurde inzwischen wieder durch den Aurfürsten von Sachsen in Anspruch genommen. Die Jahreszahl 1502 auf einer im Museum zu Basel befindlichen Zeichnung, welche die Areuzigung Christi in einer an Figuren überreichen Romposition darstellt (Abb. 26), bestimmt

die Entstehungszeit eines für diesen Fürsten angesertigten Alltarwerkes, welches sich jetzt im Schloß des Fürst = Erzbischofs von Wien zu St. Beit bei Wien befindet. Die Mittel= tafel dieses Werkes zeigt die Areuzigung in fast ganz genauer Abereinstimmung mit der Baseler Zeichnung. Die Flügel, welche infolge des Hochformates des durch sie zu verschließenden Mittelbildes sehr schmal sind, enthalten die Arenzigung und die Erscheinung des Auferstandenen vor Maria Magda= lena: dabei ist hier durch die schöne baum= reiche Landschaft, dort durch das Stadtthor und die verfürzt gesehene Stadtmauer das unbequeme Format sehr glücklich ausgenutzt. incommodiaio Außen enthalten die Flügel die großen Ge= stalten des heiligen Sebastian und des heili=

White

4.11.11.

une mbarrance

men Rochus. Die Ausführung diejes Altar gemaldes hat Türer den Händen von Ge Mifen überlassen. Dagegen malte er im Jahre 1504 eine vom Kurfürsten von Sach ien im die Schloftirche zu Wittenberg befillte Altartafel, die Anbetung der heiligen drei Könige darstellend, gang mit eigener Band. Dieses wunderbare Gemälde, das jeg: in dem Kranze auserlesener Meister werke prangt, den die jogenannte Tribuna der Uffiziengalerie zu Florenz umschließt, läßt bei dem vorzüglichen Zustand seiner Erhalrung den ganzen ursprünglichen Reiz der Farbengebung und die bis auf die kleinsten Einzelheiten sich erstreckende liebevolle Sorgfalt der Meisterhand erfennen und bewundern. Wer deutsch empfindet, den wird es von all den herrlichen Schöpfungen der Antike und der italienischen Renaissance, die hier in einem Raume vereinigt sind, immer wieder hinziehen zu dem wunderlieblichen Bilde

dieser deutschen Madonna, die in unbesangener Würde und voll stillen Mutterglückes zussieht, wie dem nachten Knäblein auf ihrem Schoß von fremden Fürsten ehrerbietige Huldigungen dargebracht werden (Ubb. 30).

Aus dem nämlichen Jahre 1504 stammen zwei nicht ganz sertig gewordene Altarslügel in der Aunsthalle zu Bremen, welche den Einsiedler Dunphrins und Johannnes den Täuser (Abb. 31) in trefslich mit den Figuren Ensammenkomponierten Landschaften zeigen. In

Zugleich arbeitete Dürer in dieser Zeit wieder an zwei großen Holzschnittwerken, von denen das eine die Leidensgeschichte Christi, das andere das Leben der Jungfrau Maria behandelte. Mit gleich hoher Meisterschaft schilderte Dürer in diesen Werken, die unter den Namen "Große Kassion" und "Mariensleben" bekannt sind, die ergreisendsten tragischen Vorgänge und die reizvoll beshaglichsten Familienbilder. Beide Werke kamen

full fichaim +comport-behagen = suit, please



.11 25. Abam und Eva. Tuichzeichnung aus bem Jahre 1504. In der Albertina ju Wien.



Mbb. 29. Abam und Eva. Rupferstich von 1504.

indessen erst später zum Abschluß und zur Peiniger und dem Hohn der nicht minder Beroffentlichung. Das Bilderwerk über die rohen Zuschauer preisgegeben ift; dann wie Leidenszeichuchte, dem er ein ähnlich großes er, eine bejammernswerte, gebeugte Gestalt, lar Format gab, wie der Apotalnose, hat er wahr in Mantel und Dornenkrone von Vilatus scheinlich schon bald nach der Bollendung dem erbarmungslosen Volke gezeigt wird. jenes erien Holzschnittwertes in Angriff ge Das großartig erbachte nächste Blatt zeigt Sieben von den Blättern stimmen den Erlöser, unter der Last des Kreuzes auf

Kedli .....



...... Die Unbetung ber heiligen brei Konige. Olgemalbe vom Jahre 1504, in ber Uffiziengalerie zu Florenz. Rach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz.

; (C + 1)1 \_

in der Art und Weise der Zeichnung gang mit den Bildern zur Apokalypse überein. In tief ergreifender Auffassung ist da geschildert, wie der Heiland im Gebet am DI= berg tniet und die Hände wie in einer unwill fürlichen Bewegung der Abwehr gegen den Leidenstelch vorstreckt, während im Vorder ichten der Fünger schlafen und in der Jenn funn du Berräter die Gartenpforte Zulle monrock, der Gransamkeit der wilden

die Anice niedergesunken, den Kopf der Veronika, zugewendet, die sich anschickt, das blutüberströmte, schmerzdurchzuckte Antlitz abzutrocknen; der rauhe Kriegsknecht, der du den Dulder an einem um den Gürtel ge-supe bundenen Strick führt, hält in diesem Augen- and blick mit Zerren inne, aber einer der den bell Bug begleitenden Beamten stößt den Zu= jammengebrochenen unbarmherzig mit seinem Mittellentite :: ur zur Geißelung an eine Stab in den Nacken. Dann folgt die Arenzigung in gedrängter Romposition:

prepries

complessed

auf der einen Seite des Krenzes die Mutter Maria ohnmächtig in den Armen einer der anderen Marien und des Johannes, auf der anderen Seite der Hauptmann mit einem Begleiter zu Pferde; Engel fangen das Blut aus den Wunden des Erlösers / auf, und Sonne und Mond erscheinen hier wieder mit schmerzlich teilnehmenden Gesichtern wie denn überhaupt dieses Blatt sich am wenigsten von der überlieferten Darstellungs Das nächste Bild schildert weise entfernt. die Klage um den vor dem Eingang des Grabes unter einem dürden Baum niedergelegten heiligen Leichnam; und daran schließt sich die Darstellung, wie der Körper des Heilandes, von einem inzwischen größer gewordenen Gefolge begleitet, in die Gruft getragen wird, während Maria fraftlos in der Unterstützung des Johannes liegen bleibt. Bewunderungswürdig ist in diesen beiden Bildern, wie auch in anderen, die Landschaft, deren Linien und Massen wesentlich mit zur Komposition gehören. — Leider ist die Schnitt= ausführung der Passionsbilder weniger gut gelungen als diejenige der Zeichnungen zur Apotalypse; bei einzelnen hat das Schneide messer den Strich des Meisters sichtlich in gar grober Weise entstellt. detorm

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Dürer durch die Einbuße, welche seine Schöpfungen unter der Hand der Holzschneider erlitten, bewogen wurde, die Leidensgeschichte Christi gleich noch einmal in freien Zeichnungen, bei denen keine Rücksicht auf das, was dem Formschneider möglich und was ihm nicht möglich wäre, ihn beengte, zu behandeln. Im Jahre 1504 zeichnete er die herrliche Folge von zwölf Blättern, die nach der Farbe des Papiers "die grüne Passion" genannt wird (in der Albertina zu Wien). Gegenstände der Folge sind der Judastuß, Christus vor Herodes, Christus vor Kaiphas, die Geißelung, die Dornenfrönung, die Bor= stellung vor dem Volk, die Kreuzschleppung, die Anheftung an das Arenz, der Arenzestod, die Kreuzabnahme, die Grablegung und die Auferstehung. Dürer machte diese Zeichnungen nicht zum Zwecke der Veröffentlichung, sondern für sich; doch als etwas in seiner Art Fertiges, dessen Ausführung durch Entwürfe vorbereitet wurde (Abb. 32). Man möchte glauben, daß er sich selbst eine Entschädigung geben wollte für die Richt= befriedigung, die ihm die Holzschnittkompo=



Abb. 31. Johannes der Täufer. Flügelbild eines unvollendet gebliebenen Altarwertes, von 1504. In der Kunsthalle zu Bremen.

cause

sitionen verursachten. Seine künstlerische Freiheit ist hier sehr viel größer als dort. Er hat sich mit voller Künstlerlust in die Aufsgabe versenkt, sich die geschichtlichen Begebenscheiten so natürlich wie möglich vorzustellen. Darum bleibt auch alles Unnatürliche, von der älteren Kunst in sinnbildlicher Bedeutung Angewendete, wie die Strahlenscheine und die Verkörperung von Sonne und Mond, weg. Die Naturwahrheit in der Schilderung

der Vorgänge, die mit einer stannenswürdigen

3\*

ie indomnify



Abb. 32. Die Kreuzabnahme. Federzeichnung, Entwurf zu der Darstellung des nämlichen Gegenstandes in der "Grünen Passion". In der Sammlung der Uffizien zu Florenz.

contribute

Schlichtheit und Einfachheit auschaulich gemacht werden, hat den Künstler sozusagen von selbst auch zu einer reineren Natürlichkeit der Form geführt. Unverkennbar ist Dürer bei der Anfertigung dieser Blätter auch von dem Berlangen nach einer weitergehenden und seineren malerischen Wirkung, als sie ihm durch die derben offenen Striche der Holzzeichnung erreichbar war, geleitet worden. Es ist überraschend, wie viel Farbigkeit des Eindruckes er mit ganz geringem Auswand von Meitteln, in Schwarz und Weiß mit Dem Pinsel auf dem getonten Papier zeich= nend, erreicht hat. Der sehr glücklich ge= wählte grünliche Ton des Papiers spricht selbst mit, indem er wesentlich beiträgt zu

der eigenen, wehmütigen Stimmung der Bilder (Abb. 33 und 34).

Von den Holzschnittvildern, in denen Dürer das Leben der Jungfran Maria nach der Legende und den Evangelien schilderte, scheint der größte Teil in den Jahren 1503 bis 1505 sertig geworden zu sein. Diese liebenswürdigen Blätter sind auf einen ganz anderen Ton gestimmt, als die Apokalypse und die Passion. Mit richtigem Gefühl hat Dürer hier, wo die Darstellungen nicht sowohl durch Großartigkeit, als vielmehr durch innige Poesie wirken wollen, einen kleineren Maßtab gewählt, und dem entspricht die zartere Zeichnung. Trotz dieser besonderen Schwierigkeiten sür den Formschneider ist

ependiture



Abb. 33. Die Kreuzigung. Zeichnung von 1504 (aus der "Grünen Passion"), in der Albertina zu Wien. (Nach einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clément & Cie. Rchfl., in Dornach i. Els. und Paris.





Abb. 34. Die Grablegung. Zeichnung von 1504 (aus der "Grünen Passion"), in der Albertina zu Wien. (Nach einer Aufnahme von Ad. Braun & Co., Braun, Clément & Cie. Nchst., in Dornach i. Els. und Paris.)



die Mehrzahl der Blätter wieder gang gut tum führenden Stufen, um sich oben, wo geschnitten. Dürer muß entweder geschicktere und besser geübte Hände für diese Arbeit gefunden oder aber sich mehr Zeit genommen haben, die Schnittausführung persönlich zu beaufsichtigen. Die Bilderdichtung beginnt im Anichluß an die alte Legende von den Ettern Marias, (mit der Darstellung, wie das Opfer, welches Joachim im Tempel darbringen will, vom Hohenpriester zurückgewiesen wird, weil die Unfruchtbarkeit seiner zwanzigjährigen Che mit Anna als ein Zeichen gilt, daß Gottes Fluch auf dem Chepaar laste. Dann erscheint dem Joachim, der sich im Kummer über diese Schande von jeiner Frau getrennt und in die Einöbe zu den Hirten zurückgezogen hat, ein Engel, der ihm die Geburt einer Tochter vorher= verfündet. Ganz prächtig ist in diesem Bilde die Landschaft: die langgestreckte Halde, auf der die Schafe weiden, am Saum eines wilden Waldes, mit Ausblick auf das fern in der Tiefe liegende Meer mit gebirgiger Küste. Der empfangenen Verheißung zufolge in die Stadt zurückgefehrt, trifft Joachim unter der goldenen Pforte des Tempels, die als reicher spätgotischer Rahmen das Bild einschließt, mit Anna wieder zusammen; während die beiden sich mit herzlicher Ilmarmung begrüßen, machen die in einiger Entfernung stehenden Nachbarn — eine prächtige Gruppe — ihre Bemerkungen über die Begegnung, und ein Bettler eilt mit Sast herbei, um die freudig bewegte Stimmung des Chepaares für sich auszunuten. Dann bliden wir in einem köstlichen Bild in die in. Wochenstube, wo das neugeborene Kindlein gebadet wird, während eine Dienerin der Mutter Anna die Suppe an das Bett bringt, an bessen Seite die alte Wärterin eingeschlafen ist, und Gevatterinnen und Basen mit Bier und Auchen das Ereignis feiern. Das ist recht und schlecht ein Nürnberger Sittenbild aus Dürers Zeit. Nur die schöne Gestalt eines Engels, der in einer Wolfe oben im Gemach schwebt und knicend dem Kindlein aus der Höhe herab huldigt, belehrt uns, daß dieses Kind, Maria, ein außergewöhnliches Wesen ist. Das folgende Blatt führt uns in die Vorhalle des Tempels, wo die Wechsler nicht fehlen, die das Bethaus entale weihen. Das heranwachsende Kind schreitet aus der Schar der anteilnehmenden Verwandten heraus und betritt die zum Heilig=

es von den Priestern erwartet wird, dem Dienste Gottes zu weihen. In der Architeftur des Tempels und seines Vorhoses hat Dürer sich bemüht, etwas "Antitisches" jo nannte man damals dasjenige, was wir hente als Renaissance bezeichnen schaffen. Mehr gotisch als antitisch ist die Rirchenarchitektur auf dem so einfachen und jo schönen Bilde, welches die Trauung der zur Jungfrau herangewachsenen Maria mit Joseph vor dem Hohenpriester darstellt (Albb. 35). Das nächste Blatt zeigt Maria, wie jie, in einem weiträumigen Bemach, deffen Decte auf stattlichen Bogenstellungen ruht, salely weh am Betpult sigend, die Botschaft des Engels braung-dert? demnitig entgegennimmt. Dann folgt wieder humblig ein ganzes Meisterwert: die Begrüßung von Maria und Elijabeth vor der Thure von Elijabeths Wohnung, auf deren Schwelle Much w Zacharias, den Besuch höflich grußend, er= Companyicheint. Maria ist über das Gebirge herab- Ce-leine Ley gekommen, und man sieht in der Ferne, hinter dem schattigen Tannen- und Laubwald leaves frünge des Mittelgrundes, die Bergmasse, die sich is. dociduous in mannigfaltigen Formen immer höher emportürmt, hell beleuchtet in durchsichtiger Luft; vom entlegensten und höchsten Gipfel hat ein weißer Wolfenballen sich losgelöst, der in dem tiefen Ton des sommerlichen skale, lere, tink Himmels langsam zersließt. Man weiß nicht, des we was man hier mehr bewundern soll, die prachtvolle landschaftliche Stimmung, ober die feinfühlige Beobachtung der Frauenseele, der de die in den Figuren sich äußert. Dann sehen wir Maria in einem zerfallenen Stallgebände vor dem Anäblein knieen, dem sie das Dasein gegeben hat; fleine Engel betrachten mit tindlicher Frende und Rengier den Ren= cu us ly geborenen, und andere Englein lobsingen ihm in der Luft; von der einen Seite kommt Joseph mit eiligen Schritten mit einer herbeigeholten Laterne herein — man sieht, reat be-le n daß er während des Geheimnisses der Geburt nicht zugegen war —, und durch die andere Thüre nahen schon die Hirten mit Schalmei und Dudeljack, um das Rind zu vor pepel daspopu grüßen. Uuf dem folgenden Bild wohnen Chalm) Maria und Joseph der durch die Priester bestellt in einer Art von Kapelle vorgenommenen Beschneidung des Jesuskindleins bei / Darauf nehmen sie in einem als Stall dienenden zerfallenen Burggemäuer die Huldigungen entgegen, welche die mit reisigem Gefolge

Spurule



nuth it "Upfer Traven Leben" (Das Marienleben : Die Bermählung von Joseph und Maria 1504).



Abb. 36. Aus dem Holzschnittwert "Das Marienleben": Raft ber heiligen Familie in Agnpten (1504-1505).



50 .: . bolgichnittwert "Das Marienleben": Chrifti Abschied von seiner Mutter (1504—1505).

herbeigekommenen drei königlichen Weisen den ungestörten friedlichen Aufenthalt der dem Kinde darbringen. Weiterhin bringt heiligen Familie in Agypten verbildlicht. Maria das Reinigungsopfer in der fremd= In einer Ortschaft, der man die Weltdämmerigem Duntel erfüllten Säulenhalle fallene Gebäulichteiten aneinander lehnen,

artig, aber groß erdachten, in der Tiefe von entlegenheit ansicht, wo erhaltene und ver des Tempels. Dann führt Joseph die mit haben die Flüchtlinge Unterkunft gefunden. wegese skeller

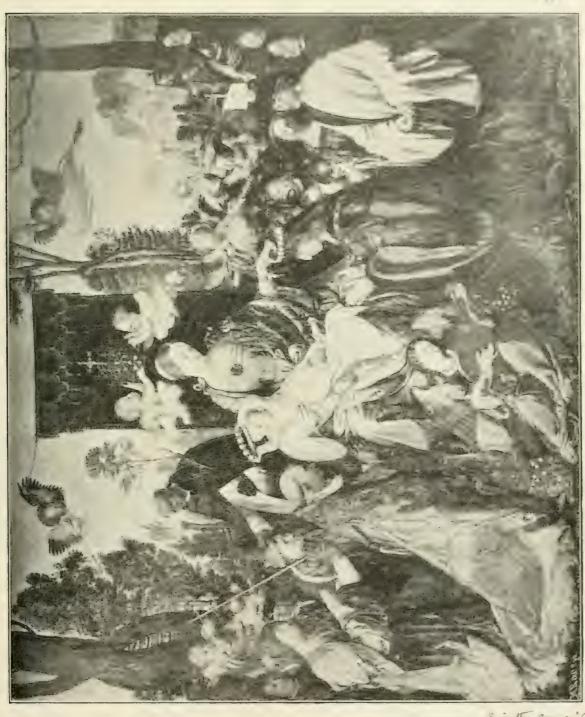

im Pramonstratenferstift Strahow zu Prag. ftellenweise übermalten Original Ölgemälbe von 1506, einer Aufnahme nach Das

in the open air

d dem Kinde auf dem geschirrten Esel sitzende Maria über einen Steg in endlos aus-19e gedehntem Wald, dem eine naturgetren gezeichnete Dattelpalme ein morgenländisches Gepräge giebt; eine lichte Wolke, mit kleinen Cherubim angefüllt, gleitet über den Flücht= lingen durch die Wipfel der Bäume. Darauf folgt ein köitlich erfundenes Blatt, welches umgeben das Kopfende der Wiege; eine Schar

Da liegen sie im Freien ihren täglichen Urbeiten ob, unweit der Treppe eines halb! zerstörten verlassenen Hauses, neben der ein (! pres kaus Laufbrunnen plätschert. Joseph haut mit der running stream spre Urt ein Balkengestell zurecht; Maria sitzt in fountain) -splashes jeliger, stiller Mutterfrende neben der Biege beam - swir afrar und spinnt. Drei große und ein kleiner Engel

16

put in moleon, hurry

ticher Geschäftigkeit, um die von Fosephs Arocu abfallenden Späne aufzuheben und sortusieraffen; andere bringen, selber spielend, Spielzeug herbei, um das sett schlafende Keinstund nach seinem Erwachen zu unterbatten. Hoch vom Himmel blicken Gott Vater und der heilige Geist herab auf das Johl, das eines seden Beschauers Herz erfreut (Albb.

genommen und wendet sich noch einmal um und segnet seine Mutter, die, auf die Knies Paniedergesunken und nur durch die besorgte Unterstützung einer Freundin am Umfallen durchindert, in ahnungsvoller Seelenqual die bösände ringt, während ihre Blicke sich seitsgungen scheinen an die Augen des Sohnes (Albb. 37).

Nach der Fertigstellung dieser sechzehn suck (Säugen = sucke)



200. 31. Alte Kopie von Dürers Rosenkrangfest, in der faiserl. Gemäldegalerie zu Bien. Rach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz.

36). Darauf folgt gleich die Darstellung der Begebenheit, die zuerst bekundet, daß der Sohn Mariens den engen Kreis des Familienlebens verlassen muß, um seinen Beruf zu erfüllen: Maria und Joseph sinden den zwölfjährigen Jesus im Tempel zwischen den Schriftsaelehrten. Was alles die Mutter an namenslosen Schmerzen erdulden muß während des Undens ihres Sohnes, das hat Dürer nur ihren unt in inem einzigen Blatt von ersichütternder Macht des Ausdrucks: Jesus ichick ind me. In Weg zu betreten, der ihn ut Leiden und Tod sührt. Er hat Abschied

Blätter fehlte nur noch weniges an der Vollendung der Bilderfolge des Marienslebens. Die Ereignisse aber brachten es mit sich, daß dieses Wenige erst nach einer Reihe von Jahren zur Ausführung kam.

Der Umstand, daß Dürers Holzschnitte in Venedig unbefugterweise nachgestochen wurden und daß der beutsche Meister deshalb den Schutz seines Urheberrechtes bei der venezianischen Regierung hätte nachsuchen wollen, soll die erste Veranlassung zu einer längeren Reise nach Venedig gewesen sein, die Dürer im Jahre 1505 antrat.

Sutter

to snake violently

Benedig die Ausführung einer Attartafel, Spender des Rosenkranzes dargestellt: sie die er im Auftrage der dort ansässigen deut schmuden die Häupter des Raisers Maxi

Hauptsächlich beschäftigte ihn aber in Jungfrau Maria und das Jesustind als

distributor



2166. 40. Chriftus am Rreug. Digemalbe von 1506, in ber fonigi. Gemalbegalerie gu Dresben. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin.

tolomeo malte. Es ist das jetzt im Prämon- Kränzen von natürlichen Rosen; zu beiden stratenserstist Strahow zu Prag besindliche Seiten werden eine Anzahl anderer Per- "Rosenkranzsest". Darauf sind in einer sonen durch den heiligen Dominikus und Komposition von reicher, festlicher Pracht die eine Schar von Engeln in gleicher Weise

schen Kaufleute für deren Kirche San Bar- milian I und des Papstes Julius II mit



216b. 41. Studienfopf gu bem Bilbe: Der 3wölffahrige Jejus unter den Schriftgelehrten. Sandzeichnung in ber Albertina gu Bien.

gekrönt. Im Hintergrunde erblickt man den Maler jelbst nebst seinem liebsten und treuesten Freunde, dem berühmten Humanisten Wili= bald Virkheimer; er hält ein Blatt in der Hand, worauf zu lesen ist, daß in einem Zeitraum von fünf Monaten ber Deutsche Albrecht Dürer das Werk im Jahre 1506 ausgeführt habe (Abb. 38). Leider hat das vielbewunderte Gemälde, das noch vor jeiner Vollendung den Dogen und den Patriarchen von Venedig veranlagte, den deutschen Maler in seiner Werkstatt aufzusuchen, das nachmals durch Kaiser Rudolf II für eine sehr hohe Summe an= gekauft und mit unglaublichen Vorsichts= maßregeln nach Prag gebracht wurde, in iväteren rücksichtsloseren Zeiten durch starke Beichädigungen und mehr noch durch ichauder= haft gefühllose, modernissierende Übermalung 3. Kövie von Maria und dem Jejustind, tomie der Luft und anderer Teile schwer ge= mir Die Schönheit der Gestalten und 1 = position, bei der Mehrzahl der Finuren auch den Charafter und den Ausdruck der Köpfe und Hände können wir noch bejene Reiz der Farbe und der meister= lichen Ausführung kommt nur noch stellenweise zur Geltung und läßt? uns die Zerstörung doppelt beklagen. Eine bessere Vorstellung von der ursprünglichen Klarheit des Gemäldes und besonders von dem Kopf der Maria erhalten wir durch eine alte Kopie desselben im Hosmuseum zu Wien, obgleich diese Kopie der Kein= heit Dürers, besonders in den Köpfen, bei weitem nicht gerecht wird (2166.39). wor

Mebenher malte Dürer in Vene= dig eine Anzahl von Bildnissen und mehrere fleinere Gemälde. ichönste von diesen besitt die Dresdener Galerie in der ergreifenden und malerisch wirkungsvollen Darstellung des Gekreuzigten, die ungeachtet des miniaturartigen Maß= = to stabes ein wahrhaft großartiges Werk-min ist. Finsternis senkt sich über die Erde herab; nur am Horizont glüht ein gelblicher Lichtstreisen über dem Strea Meere. Der Wind macht die Haare und das Lendentuch des Gefreuzigten hip flattern, deffen hellbeleuchtete Geftalt Ulun als das Licht in der Finsternis er- mole

Kein Zucken in dieser Gestalt weist wuch icheint. auf die Qual der Schmerzen hin; Ruhe ist über den Dulber gefommen, er hebt das edle Antlitz mit dem Ausdruck unbegrenzten Vertrauens empor, und wir ver= two nehmen die Worte: "Bater, in beine Sande empsehle ich meinen Geist" (Abb. 40). — In der Barberinischen Sammlung zu Rom befindet sich ein laut Inschrift in fünf Tagen ! gemaltes Bild, welches den zwölfjährigen Jesus im Gespräche mit den Schriftgelehrten darstellt. Es ist die schnelle, wenn auch pick durch Studien (Abb. 41) vorbereitete Niederschrift eines Gedankens, zu dem Dürer durch den Anblick von Leonardo da Vincis Charafterföpfen angeregt worden sein mochte. Das Ganze besteht eigentlich nur aus Köpfen und Händen; aber diese sind alle gleich ausdrucksvoll (Abb. 42). — Zu den in Venedig entstandenen Porträts gehört vielleicht das mit der Jahreszahl 1507 bezeichnete Bild= nis eines blondhaarigen jungen Mannes im funsthistorischen Hofmuseum zu Wien, welches befundet, daß Dürer im Anblick der italienischen Kunstwerke gelernt hatte, alle wundern; aber der einst aufs höchste geprie- ihm eigene scharfe Bestimmtheit der Kenn-

fimille

zeichnung in ein Gesicht zu legen, ohne dabei die Züge so hart zu malen, wie er es in seinen früheren Bildnissen gethan hatte (2(66, 45).

Von Benedig aus machte Dürer eine Reise nach Vologna und Ferrara. Eine be gonnene Reise nach Mantua gab er wieder auf, weil der Zweck derselben, die persönliche

diesen wenigen aber der achtzigjährige Alltmeister Giovan Bellini war. Wir sehen das allmähliche Entstehen der Alltartasel: ongen wir hören Dürers Klage, daß diese allzu zeitraubende Arbeit ihn zwinge, eine Menge tohnenderer Unsträge auszuschlagen, und proptable nehmen teil an seiner Frende über das end liche Gelingen des Werkes und über den Bei- applause Success



Ubb. 42. Der zwölfjährige Befus unter ben Schriftgelehrten. Gemalbe von 1506, in ber Gemalbesammlung bes Palastes Barberini ju Rom. (Nach einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clement & Cie. Nchfl., in Dornach i. Glf. und Paris.

Bekanntschaft des von ihm so hochverehrten Mantegna zu machen, durch dessen Tod vereitelt wurde.

Von Dürers Leben in Benedig giebt eine Reihe von noch vorhandenen Briefen Aunde, die der Meister an seinen Freund Virkheimer geschrieben hat. Da erfahren wir, daß der deutsche Maler für die einheimischen Künst= ler ein Gegenstand der Neugierde und des Reides war; daß zwar viele Edelleute, aber wenig Maler ihm wohl wollten; daß unter

Rnadfuß, Albrecht Darer. Experience hear cp. Vernehmen fall, den dasselbe findet. Wir sehen ihn die Gassen der Lagunenstadt durchstreifen, um slieet, lane für den Freund allerlei Besorgungen zu machen. Wir vernehmen, wie er sich's wohl jein läßt in der Fremde, aber dabei für die Seinen in der Heimat zärtlich besorgt ist und als ein vorsichtiger Hausvater seine Erwerbs= caming - chamotu verhältnisse überschlägt. Weit lustigem Über- turn wer examin mut beautwortet er des Freundes derbe Späße, und bei dem Gedanken an die Beimfehr fann er die Worte nicht unterdrücken:

Wie wird mich nach ber Sonnen frieren!"

Erst zu Aufang des Jahres 1507 fehrte Dürer nach Rürn berg zurück. Der Aufenthalt in Benedig war für seine künstlerische Bildung von großer Bedeutung gewesen. Die Berührung mit der italienischen Aunst hatte ihn in seiner eigenen Aunst weitergebracht, ohne daß er den Gewinn mit dem geringsten Opfer von seinem Zelbit bezahlt hätte. Seine Anichauungsweise war größer geworden, sein Formgefühl hatte sich verfeinert: aber wie sein Empfinden, so blieb seine fünst= lerische Ausbrucksweise durch und durch deutsch. Es gehört mit zu den höchsten Ruhmestiteln Albrecht Dürers, daß das männliche Bewußtsein seiner Künstlerschaft und das freudig stolze Gefühl seines Deutschtums ihm jeden Versuch verwehrte, den eigenen festen Halt aufzugeben und sich an die fremd= ländische Kunst anzulehnen. Nachahmung der Italiener hat nach ihm die deutsche Kunst zu Grunde gerichtet.

Nach der Rückfehr schuf Dürer in rascher Folge mehrere größere Das erste war eine Gemälde. Darstellung von Adam und Eva auf zwei Tafeln in lebensgroßen Figuren. In Italien hatte Dürer gesehen, mit welch hoher künst= lerischen Schönheit die nactte Menschengestalt bekleidet werden fann. In diesen beiden Gestalten des Mannes und des Weibes, die eine Bollkommenheit der Formen migen, wie sie der Kunst des Wordens bis dahin unerreichbar wir jen war, legte er gleichsam eff mith gangnis ab von dem, was sich ihm für seine Kunftansweuung Reues in dem Lande der alten Runit offenbart hatte. Mer man wurde Dürer großes Um fit ihnn, : nu man die beiden Armen blog auf die Form hin, de deut duch noch nordische Mans Land it u, betrachten wollte.



Abb. 43. Abam. Clgemälbe von 1507, im Pradomuseum zu Madrid. (Nach) einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clément & Cie. Rchil., in Dornach i. Els. und Paris.

feeling

jell .. 1

linder, Keep

mil tion

ichiller ; ... Kill

5 ... 1 . ?

I maye had



2166. 44. Eva. Ölgemälbe von 1507 im Pradomuseum zu Madrid. (Rad) einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clement & Cie. Rchil., in Dornach i. Elf. und Paris.)

Das Beste baran ist vielmehr die Keinheit des Gefühls, mit der die Empfindung der beiden erdacht und ausgesprochen ist. Der Alus druck liegt nicht bloß in den Köpfen. Hier das mit weiblicher Zurückhaltung gemischte schmeichelude Verlocken, dort schenes Zagen im Berein mit der Unfähigkeit zu widerstehen: das ist in den gangen Gestalten, bis in die Füße und in die Fingerspißen hinein mit einer Meisterschaft, die in dieser Beziehung faum ihresgleichen hat, zur Auschauung ge bracht (Albb. 43 und 44). Man fann sich vorstellen, welches un geheure Aufschen diese beiden sensation Tafeln bei ihrem ersten Erscheinen Dieselben sind schon erreaten. früh fopiert worden. Um den Besitz der Driginale streiten sich die Sammlung des Pittipalastes zu Florenz und das Pradomuseum zu Madrid. Der Streit ist wohl überflüssig. Man muß unbedingt annehmen, daß der Meister selbst sich zu einer Wiederholung dieses Werkes, in dem er etwas nie Dagewesenes erreicht hatte, ent= schlossen hat. Die Ausführung durch seine eigene Hand ist bei dem Madrider Exemplar un= aufechtbar; aber auch bei dem Florentiner Exemplar, das leider weniger gut erhalten ist, fann wohl nicht an der Eigenhändigkeit der Arbeit gezweifelt werden. Die Figuren stimmen hier und dort ganz genau miteinander überein. Im übrigen unterscheiden sich die beiden Ausführungen in ähnlicher Weise, wie die Zeich= nung und der Aupferstich von 1504. In Florenz treten die Figuren, wie es dem Inhalt der Darstellung entspricht, aus einem landschaftlichen Hintergrund, den Tiere beleben, hervor. In Madrid animate, enliver heben sie sich, um ganz unbeein- uninjured trächtigt für sich selbst zu wirken, von schlichtem schwarzen Grunde Plain, smooth ab: auch der Baumstamm mit der Schlange an der Seite Evas ist Sell-U

Platter

resolve

unprejudiced.



Mer. 45. Bildnis eines unbekannten Mannes, von 1507. In der kaiferl. Gemäldegalerie zu Wien. Nach einer Thotographie von J. Löwn in Wien.

dist to

hier nicht in malerischer Ausführung, sondern mehr als bloße Andeutung gemalt. An dem unteren Zweig des Baumes hängt bei der Eva in Madrid ein Täselchen, worauf zu lesen ist, daß der Deutsche Albertus Durer tas Bild gemacht habe. ("Albertus Durer alemanus faciedat post virginis partum 1507".)

Mehr Arbeit als die beiden lebensgroßen Einzelgestalten machte dem Meister ein Gemälde mit zahllosen kleinen Figuren, welches Kurfürst Friedrich der Weise bei ihm bestellte: "Die Marter der Zehntausend" Hinrichtung der persischen Christen unter König Sapor). Dürer verwendete den ganzen großen Fleiß, den er besaß, auf dieses Vild, an dem er über ein Jahr arbeitete und das er im Sommer 1508 vollendete (Abb. 46). Dasselbe besindet sich jetzt in der Gemäldesiammlung des kunsthistorischen Hofmuscums zu Wien. Vor allem müssen wir hier Dürers Meisterschaft in der malerischen Bewältigung der großen Figurenmassen, wobei er der in

fühnen Linien aufgebauten Landschaft eine wesentliche Rolle zugewiesen hat, und in der Ersindung mannigfaltiger Einzelheiten, durch die er den grausigen Gegenstand anziehend ute zu machen gewußt hat, bewundern. Die ursprüngliche Farbenharmonie des unglaubslich sein ausgeführten Bildes ist leider das durch gestört, daß das reichlich angewendete Lasursteinblau im Laufe der Zeit durch die Farben, mit denen es gemischt war, durch gewachsen und an die Oberfläche getreten ist, so daß es jest sehr viel stärker spricht, als es nach der Absicht des Meisters sollte.

Mit der gleichen Sorgfalt malte Dürer dann die Mitteltasel eines umsangreichen Altarswerts, mit dessen Aussührung ihn der reiche Franksurter Kansherr Jakob Heller gleichsfalls schon im Jahre 1507 beaustragt hatte. Er selbst schrieb an den Besteller, daß er all seine Tage feine Arbeit angesangen habe, die ihm besser gesiele, und noch nach der Ablieserung im August 1509 war er um

picus.

ally was

sorgt. Bon seiner fleißigen und gewissen= Die wunderbare Schönheit bieser von dem haften Vorbereitung auf dieses Wert legt Meister selbst für sein bestes Wert gehaltenen eine Anzahl von Naturstudien Zeugnis ab,

die vorsichtige Behandlung des Bildes be mit der Krone der Himmelskönigin geschmückt. Schöpfung, in der sich mit der liebevollsten



2166. 46. Die Marter ber gehntaufend perfifden Chriften. Gemalbe von 1508. In ber faiferl. Gemalbegalerie zu Bien. Rach einer Photographie von J. Lowy in Bien.

die in feiner Pinselzeichnung ausgeführt Ausarbeitung der Einzelheiten eine großartige jind (Abb. 47, 48, 50). Gegenstand bes Gemäldes war die Himmelfahrt Marias. Unten umstehen die Apostel das leere Grab, und oben in den Wolfen, in denen sich die Jungfrau von Gott Vater und Christus wird. Das Driginal, für welches Kaiser

Einheitlichkeit der malerischen Wirkung ver= band, können wir nur noch ahnen im Unblick einer alten Ropie, welche mit sechs der von Gehilfen ausgeführten Flügelbilder im Scharen kleiner Engel umhertummeln, wird Historischen Museum zu Franksurt aufbewahrt



Abb. 47. Studie zu den Sänden eines betenden Apostels im Sellerschen Altarbild (1508). Pinfelzeichnung in der Albertina zu Bien.

Rudolf II den Frantsurter Dominikanern, in deren Kirche das Alkarwerk aufgestellt war, vergeblich 10 000 Gulden bot, und das dann später von Herzog Maximilian von Bayern erworben wurde, ist im Jahre 1674 bei dem Brande der Mänchener Residenz ein Raub der Flammen geworden.

Ein günstigeres Geschick hat über bem nächsten großen Gemälde gewaltet, welches Dürer schuf. Es ist das Allerheiligenbild, auch Dreifaltigkeitsbild genaunt, das er für die Kapelle des jogenannten Lan= dauerklosters oder Zwölfbrüderhauses in Nürnberg, einer wohlthätigen Stiftung zweier dortigen Bürger, malte und im Jahre 1511 vollendete. Als die Kapelle geweiht wurde, erhielt sie ihren Namen zu Ehren aller Beiligen; dadurch war die Wahl des Gegen= standes für das Alltargemälde bestimmt: die in der Anbetung des dreifaltigen Gottes ver= einte Gesamtheit der Heiligen (Abb. 61). Wohlerhalten und unversehrt schmückt diese Tajel die kaiserliche Gemäldegalerie zu Wien.

Nur die Farbenwirkung hat auch hier durch das Durch= wachsen des Blan, sowie ferner durch das Verblassen bal der Schattentone in den grünen Gewändern ihren Einklang einigermaßen ein= lost gebüßt. Alber die hohe Voll= fommenheit der Zeichnung und der Ausführung können wir bei diesem unvergleich= lichen Meisterwert in ihrer ganzen ursprünglichen Herr= lichteit bewundern. Wohl in keinem anderen Erzeugnis voder deutschen Malerei ist so duel viel Großartigfeit mit so viel Poesie vereinigt. Man darf unbedenklich behaupten, daß diese Meisterschöpfung Dü= rers das erhabenste Werk der firchlichen Kunst dies= seits der Alpen ist. entrückt den Geist des gläu= bigen Beschauers in die Sphären ber Seligen. Bon 14 Ru Engelchören umschwebt, deren Reigen sich in ungemessener Ferne verliert, erscheint in lichtdurchstrahltem Gewölk die heilige Dreifaltigkeit:

Gott Bater in Arone und Königsmantel auf dem doppelten Regenbogen thronend, hält mit den Händen das Kreuz, an dem Gott Sohn sich der Menschheit opfert, und über seinem Haupte schwebt der heilige Geist in Gestalt der Taube. Zu beiden Seiten knieen die Auserwählten des alten Bundes und die Heiligen der Christenheit, aven mit der Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer an der Spike. Ihnen reiht sich auf einem niedrigeren Wolfenkranze die un= gezählte Schar ber namenlosen Seligen aller Stände an, von Kaiser und Papst bis zu, Bauer und Bettelfrau. Tief unten liegt die begg Erde in weiter, vom Himmelslicht rosig überstrahlter Landschaft. — Zwischen den Seligen ist in einer demütigen Gestalt — links am Bildrande, neben dem mit einer Gebärde 🛓 der Ermutigung sich umwendenden Kardinal ? Die der Stifter des Gemäldes, Matthäus gest Landauer, abgebildet. Unten auf der Erde aber steht Albrecht Dürer, bescheiden in die mode Ferne gerückt den Himmlischen gegenüber,

avin

incouragement-

doch mit gerechtem Selbstbewußtsein hinausblickend zu dem sterblichen Beschauer, dem er sich als den Urheber des Gemäldes nennt. Auch auf dem Bilde der zehntausend Märthrer und auf der Hellerschen Altartafel hatte er, wie er es beim Rosenkranzsest zuerst gethan, sich Albst in den Hintergrund gemalt und dabei voll Vaterlandsgefühl seinem Namen ben Zusaty "ein Deutscher" beigefügt. Auf der Inschrifttafel des Allerheiligenbildes nennt

Germanischen Museum. Es ist ein Aufbau, der sich aus einem schmuckreichen Sociel, verzierten Säulen auf den Seitenwänden, einem Moorale von diesen getragenen Gebält und darüber einem halbkreisförmigen Auffatzusammenfügt. Erray compositio In dem Bogenfeld des Auffates und in dem 2 Fries des Gebältes ist das Jüngste Gericht in geschnitzten Figuren dargestellt; an den Seiten des Auffațes befinden sich als freistehende Figuren Engel mit Posaunen und

socle, plenth raffer not blake



Abb. 48. Studie jum Ropf eines emporblidenden Apostels im Bellerichen Altarbild. Beig gehöhte Tufchzeichnung im Aupferstichkabinett bes Berliner Mufeums. Fusch = Itarish - E = Indian in W

er sich mit Heimatsstolz als einen Sohn der Stadt, welche das Bild bewahren soll. — Das Allerheiligenbild, dessen Maßstab im Verhältnis zu seinem großen Inhalt sehr flein ist, wurde in einem prächtig geschnitzten Holzrahmen, für den Dürer selbst den Entwurf gezeichnet hatte, an seinem Bestimmungs= ort aufgestellt. In einer Zeit, wo die Nürnberger ihren Dürer nicht mehr gebührend zu schätzen wußten, gelang es dem eifrigen Dürersammler Kaiser Rudolf II, das Gemälde zu erwerben. Der leere Rahmen blieb in Nürnberg zurück und befindet sich, leider durch grauen Anstrich entstellt, jetzt im Coating dispigure gray

auf dem Scheitel desselben ein Engel mit dem Avenz.

In der Erfindung dieser reichen architet= tonischen Einfassung seines Gemäldes hat Dürer sich als einen echten Renaissancekünstler zu erkennen gegeben in dem Sinne, daß er an die Stelle spätgotischer Gebilde die wiederbeseelten Formen des flassischen Alter= tums setzte. In Benedig hatte er Aunst= werke geschen, in denen die Formenwelt der antifen Bau= und Zierkunst sich wieder= spiegelte, und er huldigte dem tonangebenden Geschmack seiner Zeit, indem er versuchte, in seinen eigenen Schöpfungen derartige Formen

Graven = tener) yruw = he, 1)



Abb. 49. Aus der Aupferstichpassion: Das Gebet am Ölberg (1508).

anzubringen. Schon vor der venezianischen Reise hatte er ja bisweilen — besonders im Marienleben — sich bemüht, aus un= klaren Vorstellungen heraus Gebäude, die der Untike gleichen sollten, zu ersinnen. Rest besaß er, wenn auch fein wirkliches Verständnis, jo doch immerhin einige, durch die Anschauung von Erzeugnissen der ober= italienischen Renaissance gewonnene Kenntnis von der Baukunst des Altertums. das hübscheste Beispiel von seinen Versuchen. dasjenige, was er sich in dieser Beziehung angeeignet hatte, selbständig zu verwerten, finden wir in einer Zeichnung vom Jahre 1509, die im Baseler Migeum aufbewahrt wird. Es ist eine mit Wasserfarben leicht bemalte Federzeichnung, die in einer Kom= position voll Reiz und Anmut die heilige Jungfrau mit dem Jesuskinde zeigt, die dem Spiel kleiner Engelkinder lauschen, al während hinter ihnen der Nähr- we vater Foseph arbeitsmüde am Eg Tisch eingeschlasen ist; über der we wunderlieblichen Gruppe wölbt hich eine offene Halle, deren reiche Formen den größten Teil des Bildes einnehmen. Hier hat Dürer mit sichtlicher Lust und mit seinem Schönheitsgefühl eine Architektur nach antiker Art, mit korinthischen Säulen und kasset ziertem Tonnengewölbe, entworsen (Abb. 53).

Im Jahre der Vollendung des Dreifaltigkeitsbildes gab Düster seine "drei großen Bücher" als ein zusammenhängendes Wert heraus: nämlich die inzwischen fertig gewordenen Folgen des Marienlebens und der Passion und eine nene, um ein Titelbild vermehrte Auflage der Apokalypse.

An der Spitze dieses großen Holzschnittwertes steht das neusgezeichnete Titelbild zum Mariensleben. In diesem reizvollen Bild, das, um Platz für den Titel zu lassen, nur einen Teil der Blattseite aussüllt, sehen wir die Jungfrau Maria mit dem Kinde an der Brust zugleich als das Weib der Apokalppse dargestellt: mit dem Mond unter den Füßen, von der Sonne umgeben und

mit einer Krone von zwölf Sternen über dem Haupt. Es ist wunderbar, wie Dürer es verstanden hat, mit schwarzen Strichen den Eindruck von strahlendem Licht hervorzubringen (Abb. 54). Dem Titel folgen die vor= her genannten sechzehn Bilder. Un diese reihen sich zwei herrliche, im Jahre 1510 hinzugefügte Blätter, aus denen man, wenn man sie mit den früheren vergleicht, deutlich sieht, wie Dürer sich in der Zwischenzeit vervollfommmet hatte. Das erste der beiden führt uns in das Sterbegemach Marias. Man fühlt die feierliche Stille, das Dämpfen der 🗲 Schritte und der Stimmen im Areise der Men Apostel, die das Bett umgeben, auf dem die Mutter Christi mit dem Ausdruck seligen Friedens auf dem vom Tod verschönten Untlitz eben den letzten Atemzug gethan hat (Abb. 55). Dann kommt die Aufnahme

, tieller

in will, convertant



Abb. 50. Gewandstudie zu einem Apostel des Hellerschen Altarbildes. Beiß gehöhte Tuschzeichnung im Kupserstichkabinett des Berliner Museums.



Marias in den Himmel in einer Darstellung, welche im allgemeinen der Anordnung dem Hellerschen Alltarbild ähnlich, in allen Einzelheiten aber wieder in neuer Weise erdacht ist. Unten sind um den Steinfarg, der den Körper Marias bergen jollte, die Apostel versammelt und blicken voll Stannen über das Unbegreifliche zum Himmel Dort oben fniet im strahlendurchfluteten Lichtraum über Wolken und Regenbogen die dem Grab Entriickte in verklärter und verjüngter Gestalt und empfängt von dem dreifaltigen Gott die Himmels= frone (Albb. 56). Darauf folgt noch ein überaus liebenswür= diges Schlußblatt, das der Art jeiner Zeichnung nach bereits vor der venezianischen Reise entstanden sein muß und gleich= sam ein Nachwort zu der Er= zählung von "Unserer Lieben Franen Leben" bildet. sitt Maria als Himmelskönigin, mit dem Jesustind auf dem Schoß, von Engeln und Hei= ligen verehrt; aber sie sitt nicht auf einem Himmelsthron, jondern in einem traulichen irdischen Gemach, den Sterb=

lichen zugänglich als holde Fürbitterin.

Auf dem Titelblatt, welches Dürer zur Passion zeichnete, nachdem er sich zur Veröffentlichung dieses so lange zur Seite geschobenen Werkes entschlossen hatte, erscheint Christus als "Schmerzensmann", das heißt in einer in der Spätzeit des Mittelalters aufgekommenen Darstellung, welche das ganze Leiden des Heilandes zusammenfassend zeigt: entblößt, gegeißelt, mit Dornen gefrönt, verspottet, an Händen und Füßen mit Rägeln durchbohrt, dem Grabe verfallen, so heftet der Heiland einen Blick voll tiefen Schmerzes for auf den Beschauer (Abb. 571 In der Passion ist der Unterschied zwischen den älteren Kompositionen und den mit der Jahreszahl 1510 bezeichneten vier neuen, bei denen auch die Schnittausführung gut gelungen ist, sehr groß. Gines dieser Blätter bildet den Anfang der Bilderfolge: das letzte

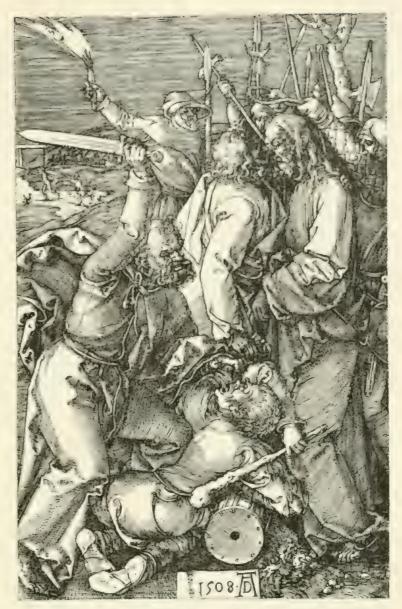

Abb. 51. Aus ber Aupferstichpaffion: Der Judastuß (1508).

Abendmahl. Das Wort: "Einer unter euch wird mich verraten" versetzt die Apostel in Unfregung; Judas friecht in sich zusammen, caul versteckt seinen Geldbeutel und thut, als ob ihn dieses Wort am wenigsten berühre. Das nächste der Blätter von 1510 führt in einem Bilde voll leidenschaftlich bewegten Lebens pussinalely, veheren die Gefangennahme Jesu vor. Noch haften Hand und Lippen des Berräters am Haupte des Verratenen, und schon ist dieser mit Stricken gefesselt, und die wilde, lärmende mpe, and Rotte schickt sich an, das Opfer fortzuzerren, das in diesem schrecklichen Angenblick, wo die Erfüllung des Leidensgeschickes zur That- Lesting jache wird, einen hilfestehenden Blick mensch= implore lichen Entsetzens zum Himmel sendet. So Gran begreiflich wie nutlos erscheint der grimme Born des Petrus, der das Schwert über dem wach mit Ungestüm zu Boden geschleuderten Anecht putuosly Maldyus ichwingt (Abb. 58). Die beiden anderen

Isting, Throws



Abb. 52. Der Schmerzensmann. Titelbilb gur Rupferftichpaffion 1509).

neuen Kompositionen bilden den Schluß der Passion: Christi Hinabsahrt zur Hölle und Auferstehung. Mit gewaltiger Dichterfraft führt uns der Zeichner in die Vorhölle, wo Christus unter dem ohnmächtigen Toben greulicher Teufelsgestalten die Seelen der Bäter aus einem tiefen Berließ hervorholt; hinter den Befreiten sieht man das offene Thor der Hölle, das dem Blick nichts weiter enthüllt als ein grenzenloses schwelendes Flammenmeer, dessen ausstrahlende Glut die Siegesjahne des Erlösers emporwehen macht. Nicht minder großartig ist das Aluserstehungs bild. Eine starke Wache von Bewaffneten umgiebt das Grab. Einige von ihnen schlafen, ein alter Ariegsmann schüttelt unsauft einen der Pilichtvergessenen; einer erwacht eben und öffnet gähnend die Augen, er sieht, ohne

noch zu begreifen; andere aber erkennen das Wunder, das sich vollzieht. Über dem geschlosse= her nen Steindeckel der Gruft, an der man das von der Obrigkeit angelegte Siegel unverlett sieht, schwebt der Heiland empor, von einer Wolfe aufgenommen und von Cherubimscharen begrüßt. Er hebt das von dem drei= teiligen Lichtschein der Gottheit umstrahlte Antlitz zum Himmel empor, in der Linken hält er die Siegessahne, mit der Rechten segnet er die durch das vollbrachte Leidenswerk erlöste Welt (2166. 59).

Die Zeichnung, welche Düserer der Apokalypse als Titelsbild hinzusügte, stellt den Evansgelisten Johannes dar, dem die Matter Gottes als das mit der Sonne bekleidete Weib der Offenbarung erscheint.

Es ist bemerkenswert, daß Dürer für den Druck des Textes zum Marienleben und zur Passion — es waren lateinische Verse, welche der ihm besreunsdete Benediktiner Chelidonius versaßt hatte — die nen aufsgekommenen Schriftzeichen der Renaissance, die von den italienischen Druckern der alten römischen Schrift nachgebildeten sogenannten lateinischen Buchs

staben, verwendete. Für den Text zur Upofalypse behielt er die spätgotischen Lettern der ersten Ausgabe bei.

In dem nämlichen Jahre 1511 gab Dürer ein kleines Buch heraus, welches eine bildliche Schilderung des Leidens Christi indelwieder anderer Auffassung, von Gedichten bes Chelidonius begleitet, enthält. Auch dieses Buch trägt den Titel Passion ("Passio Christi"), und es ist von jeher gebräuchlich, algeine Bildersolge und diesenige des großen Buches durch die Bezeichnungen "die kleine Passion" und "die große Passion" zu untersicheiden. Die kleine Passion" zu untersichen die kleine Passion besteht aus siebenunddreißig Holzschnitten: einer Titelszeichnung, welche Christus als Schmerzenssmann auf einem Stein sitzend darstellt und sechsunddreißig Blättern in dem kleinen

Hurter rage

2 21 Puiler

hecologica sylv

comprehension apprehension ?

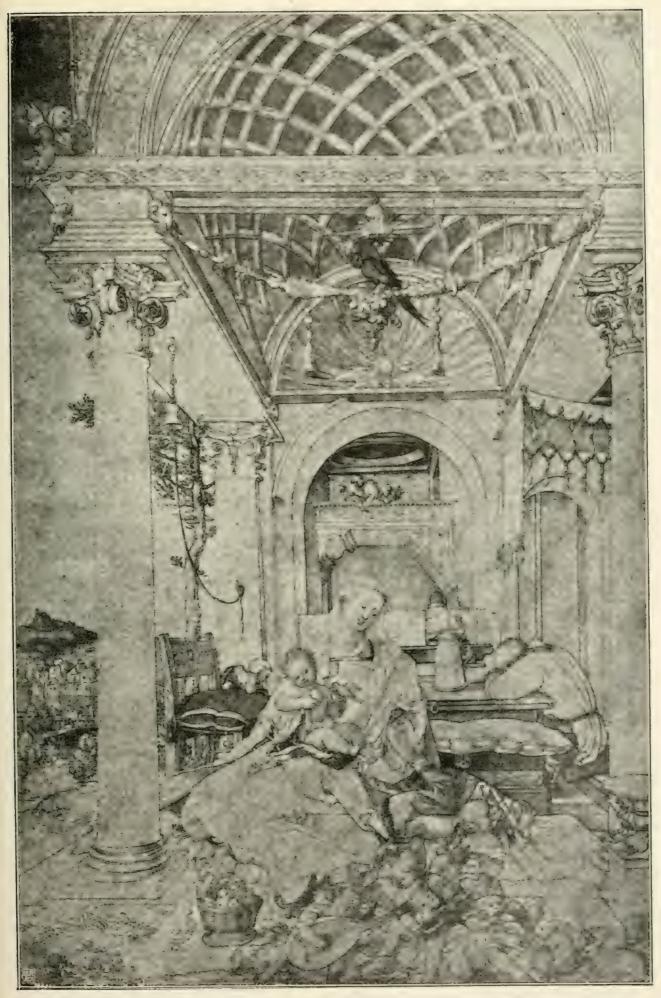

Abb. 53. Marienbild. Mit Bassersarben angetuschte Federzeichnung vom Jahre 1509. Im Museum zu Basel. (Nach einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clément & Cie. Nchfl., in Dornach i. Els. und Baris.)

mit Ausführlichkeit und in einer mehr volks-Bilddien, von denen einige mit der Jahres= zahl 1509, andere mit 1510 bezeichnet sind, sprechende Bild der großen Passion.

Format von ungefähr  $9^1/_2$  zu  $12^1/_2$  Centi= Vertreibung der Wechster aus dem Tempel metern, welche in Kompositionen von meistens und die Fuswaschung eingefügt. Das Gebet mur wenigen Figuren das Erlösungswert am Ölberg, wo Christus im Seelenkampf die vor die Stirn gehobenen händen zu= tümlichen Weise erzählen. Die sämtlichen sammenpreßt, überbietet an Größe und ergreifender Tiefe der Auffassung das ent=



Abb. 54. Titelbild zu dem holzichnittwert "Das Marienleben" (1510).

scheinen schnell hintereinander gezeichnet zu jein. Die Erzählung beginnt mit dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies, als der Vorbedingung der Erlösung. Nachdem die Menschwerdung des Erlösers durch die Verkündigung und die Geburt verbildlicht worden ist, bildet der Abschied Jesu von seiner Mutter die Einleitung zu den Ereignissen der mit dem Einzug in Jerufalem beginnenden Leidenswoche. Vor und nach dem letten Abendmahl sind die

Begebenheiten zwischen der Gefangennahme und der Verurteilung werden in allen Ein= zelheiten geschildert, von der Vorführung vor Annas bis zur Händewaschung des Pilatus. Auf die Krenztragung folgt Veronika, die mit dem Abdruck von Christi Antlitz auf dem Schweißtuch zwischen Petrus und Paulus dasteht, als besonderes Bild. Wir sehen, wie Christus an das Areuz angenagelt wird, und wie er am Kreuze die letten Worte spricht; dann wie er in die Unter-



Abb. 55. Aus dem holgidmittwerf "Das Marienleben": Marias Tod (1510).



Mt. 56. dur am Gelgienittwert "Das Marienleben": Die Aufnahme Marias in ben himmel (1510).

welt hinabsteigt; wie sein Leichnam vom Arenze ab= genommen, dann am Fuße des Arenzes beweint und darauf in das Grab gelegt wird. Auf die Auferstehung folgt die Erscheinung des Auferstandenen vor seiner Mutter, vor Maria Mag= dalena — ein Bild von hochpoetischer Stimmung (Abb. 60) —, vor den Jüngern zu Emmans und vor Thomas. Darauf folgt die Himmelsahrt, bei der das Entschwinden Christi in befremdlicher, aber wirt= jamer Weise dadurch ver= anschaulicht ist, daß man nur noch seine Tüße sieht. Die Herabkunft des heiligen Geistes und die Wiederkehr Christi am Jüngsten Tage bilden den Schluß.

Nichts spricht mehr für die Unerschöpflichkeit von

Dürers Gestaltungsvermögen, als die Thatjache, daß er sich zu derselben Zeit mit der Ausarbeitung einer Folge von Aupferstichen beschäftigte, welche gleichfalls das Leiden des Heilandes, in abermals anders ersonnenen Darstellungen, behandelte.

Neben den vier Büchern brachte Dürer eine ganze Anzahl von einzelnen Holzschnitt= blättern auf den Markt. Im Jahre 1510 veröffentlichte er auch einige Holzschnitte mit längerem Text in Reimen, den er selbst verfaßt hatte und durch Hinzufügung des Monogramms als sein geistiges Eigentum fennzeichnete; er gab darin Lebensregeln, two Ermahnungen zur Vorbereitung auf den Tod und Betrachtungen über das Leiden Chrifti.

Die Jahreszahl 1511 findet sich auf mehreren Einzelholzschnitten von besonderer Schönheit. Da ist vor allem das große Blatt "die heilige Dreifaltigkeit" — eine Nebenfrucht des Landauerschen Alltargemäldes —, ein erhabenes Bild von wunderbar über= irdischer Stimmung. "So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn dahingab", ist der Juhalt der Dar= stellung. Uber den Wolken, in denen die Winde nach den vier Richtungen blasen, thront Gott Vater im endlosen Raum, den



Der Schmerzensmann. Titelbild gu bem Bolgichnittwert "Die große Baffion".

die von der Göttheit ausgehenden Lichtstrahlen erfüllen. Er hält den Sohn in der Gestalt des gemarterten und getöteten Dulders auf dem Schoße, und ein Beben des Schmerzes geht durch die Engelscharen, in denen die Zeichen von Christi Marter und Tod getragen werden (Abb. 62). — Das Blatt ist ein Meisterwerk der Formschneidekunst, es bringt jeden Strich des Zeichners flar zur Geltung. Dürer hatte die Kräfte, deren fraules 3. er sich zum Schnitt seiner Holzzeichnungen bediente, jest jo geschult, daß er ihnen Aufgaben anvertrauen konnte, die, wie dieses Blatt, die volle Wirkung und die Linien= feinheit eines Aupferstiches erreichten.

Ein anderer großer Holzschnitt aus demselben Jahr, "die Messe des heiligen Gregor", gehört ebenfalls zu den großartigsten Erzeugnissen von Dürers dichterischer Gestaltungstraft. Da sehen wir, wie vor den Augen des messelesenden Papstes Gregor der Alltarauffatzum Sarge wird, aus dem copin der Schmerzensmann emporsteigt, umgeben von den Marterwerkzengen und den übrigen bekannten Wahrzeichen seines Leidens; wehklagende Engel verneigen sich vor der rührenden Gestalt, die mit einem Blick un= jäglicher Befümmernis den Zweifler auschaut.

Corture ?! , las Fig: lie

(ducaled)

Anadfuß, Albrecht Dürer.





Abb. 58. Aus bem Holzschnittwert "Das Leiden Jesu Christi (Große Passion)": Die Gefangennahme Christi (1510).

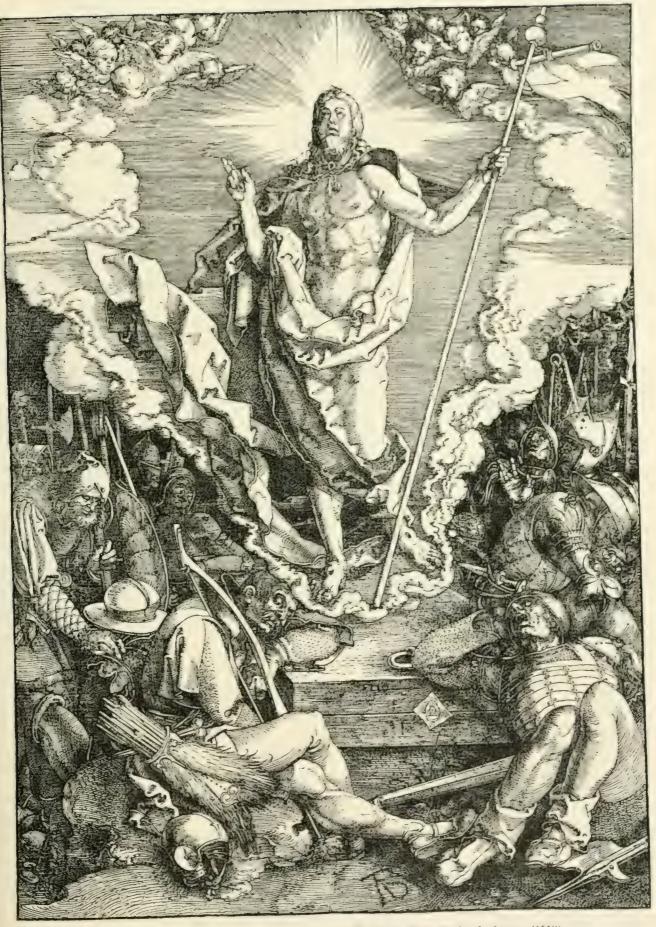

Abb. 59. Aus dem Holzschnittwert "Die große Lassion": Die Auferstehung (1510).

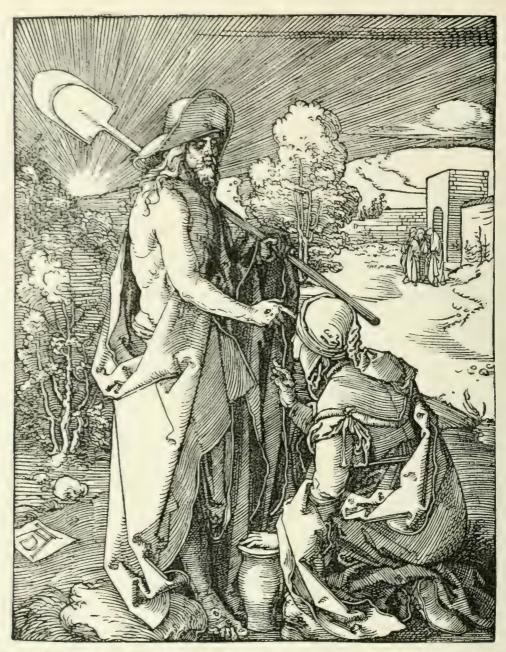

Abb. 60. Aus bem Bolgichnittwerf "Die fleine Laffion": Chriftus als Gartner (1509-1510).

## Kiridad)

Dahinter verschwimmt alles in dunklem Nebel, der sich wie ein Schleier vor die ministrierenden Bischöse legt, sich zu dichten Wolkenmassen ballt und mit dem Weiherauchdamps zusammenstließt. Es ist wunder dar, mit welcher Volkfommenheit hier das Traumhaste einer Erscheinung zur Anschauung gebracht ist: mit greisbarer Körperslichkeit steht das Gesicht vor dem Schauenden da, aber im nächsten Augenblick wird es verschwinden, der Rebel wird zerrinnen, und der Begnadete und Bekehrte wird nichts anschrießenige (Abb. 63).

Eine innige Poesie heiligen Erdendaseins Tiallt das Blatt, welches die heilige Familie amalber von ihren Verwandten, die sogenannte "heilige Sippe" darstellt. Jede dieser Persönlichkeiten ist ein Charakter, und ein paar Baumstämme und der Rücken eines rick Hügels zaubern den Eindruck einer reize voll behaglichen Landschaftsstimmung hervor (Albb. 64) anjung chaum Compatible

Die Gemälde, welche Dürer zunächst nach der Landauerschen Altartafel ausführte, ersorderten fein so ungeheures Maß von Arbeitskraft, wie der Meister sie bei seiner seinen und gewissenhaften Art der Ausführung auf die Altarbilder der letzten Jahre verswendet hatte. Es sind Werke von großem Maßstab bei erheblich geringerem Umfang. Zusche Gemäldesammlung im Wiener Hospunseum (Arbeiste ein liebenswürdiges kleines Mariens Sild vom Jahre 1512, das nach einer ans

mp. stant (ansiderably)

tog , have rapour , i is a thanker in Even , iiis to finish to me Even , iiis to finish to finish to me Even , iiis to finish to finis

meit away

frozven s anverie



Abb. 61. Die Anbetung ber heiligen Dreifaltigfeit burch alle Beiligen. Altargemalbe von 1511. In ber taifert. Gemalbegalerie gu Wien. Nach einer Photographie von J. Löwn in Wien.

geschnittenen Birne, welche das auf den Sänden Marias liegende nactte Jesustind im Händchen hält, benannt zu werden pflegt (Abb. Dürers italienische Zeitgenossen haben 65). in ihren Madonnen ein Maß von sinnlicher Schönheit, in deren Vollkommenheit sie, gleich wie die Künstler des tlassischen Allter= tums, das Ausdrucksmittel für geistige Volltommenheit sahen, zur Anschauung gebracht, das über dasjenige, was der deutsche Meister in dieser Hinsicht zu schaffen vermochte, sehr weit hinausgeht. Aber keiner von ihnen reicht an diesen heran in Bezug auf die Verbild= lichung heiligster Jungfräulichkeit. Beine Kaisertums und Sigismund als berjenige,

Formenschönheit vermöchte so nachhaltig auf den Beschauer zu wirken, wie der unfaßbare Zauber vollkommener Herzensreinheit, der über dem süßen Mädchengesicht dieser Dürerschen Madonna schwebt.

Ferner malte Dürer im Jahre 1512 im Auftrage seiner Baterstadt, die ihn 1509 durch Ernennung zum Ratsmitgliede geehrt hatte, zwei lebensgroße Kaiserbilder zum Schmucke der "Seiltumstammer", eines zur ? hosheritg? safety Aufbewahrung der Reichstleinodien bestimm- Lewell ten Gemaches. Die darzustellenden Kaiser waren Karl der Große als der Gründer des

Easting mancewall

sweet

near 18. "opproaches this ?



Abb. 62. Die heilige Dreifaltigfeit. Holgichnitt von 1511.

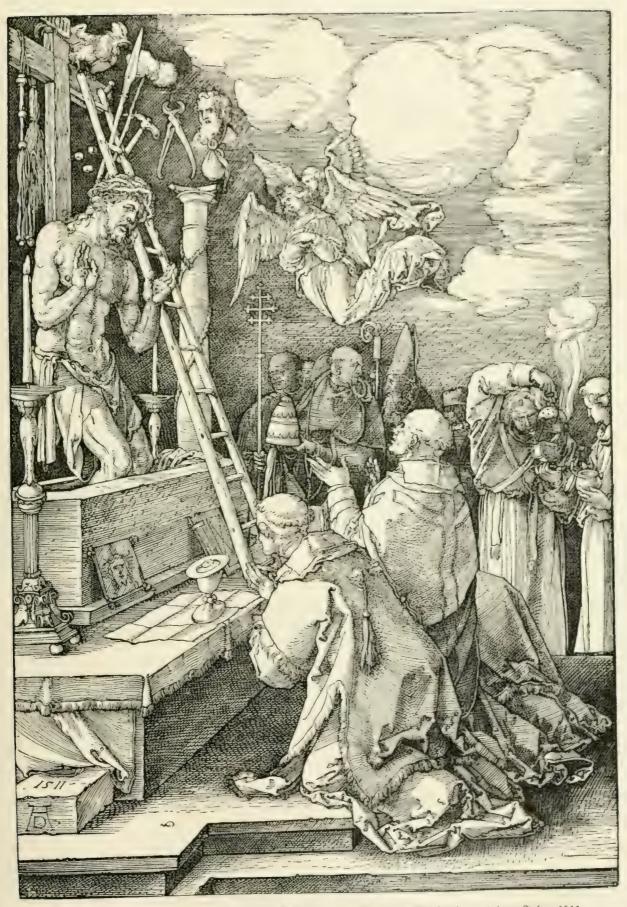

Abb. 63. Die wunderbare Messe beiligen Gregor. Holzichnitt aus bem Jahre 1511.

"Heiltum" anvertraut hatte. Für diesen be- er wollte lieber "seines Stechens warten". tene nutte Dürer ein älteres Bildnis; in seinem Borftellung des deutschen Bolfes lebt (Abb. 66).

welcher der getreuen Stadt Nürnberg das Heller flagte, nicht rasch genug von statten;

Die Aupferstiche, die ihm zumeist am Karl dem Großen schuf er das Idealbild des Herzen lagen, als er jene Worte schrieb, waren gewaltigen Herrschers, das seitdem in der die schon erwähnten Passionsbilder. Einen Teil dieses Wertes hatte er schon während



Die heilige Gippe. Holgichnitt von 1511.

Ziemlich stark übermalt, befinden sich diese Gemälde, von denen sich die Stadt niemals getrennt hat, jett im Germanischen Museum.

Danach ließ Dürer mehrere Jahre hindurch das Olmalen fast vollständig ruhen. In wie verhältnismäßig furzer Zeit er auch die aufs jorgfältigste vorbereiteten und bis ins tlanste durch narbeiteten Gemälde entstehen lien, ihm sellst ging "das fleißige Kläubeln", lwie er ichon 1509 in einem Briefe an

der Arbeit an dem Hellerschen Altargemälde ausgeführt, wie die Jahreszahlen 1508 und 1509 auf mehreren Blättern beweisen. Die Mehrzahl der dazu gehörigen Stiche vollendete Dürer im Jahre 1512, und im folgenden Jahre gab er die aus siebzehn kleinen Blättern bestehende abgeschlossene Folge an die Tfientlichkeit. Die Rupferstichpassion bes bubl ginnt mit einem Titelbild, welches den an der Marterjäule stehenden Schmerzensmann

Buchly

zeigt, aus deffen Seiten wunde Strahlen des er= lösenden Blutes sich auf die Häupter von Maria und Johannes — die als Vertreter der ganzen er lösten Menschheit hier stehen — sich ergießen (Albb. 52), und erzählt dann die Ge ichichte von Christi Leiden und Tod und Sieg über den Tod in fein ausgeführten Bildchen, deren bejonderer Charafter, ent= iprechend der hingebenden, liebevollen Arbeit des Anvferstechers, ein inniges Versenken in das Dargestellte ist. Wenn man die kleine Holzichnittvassion eine volts= tümliche Erzählung nennen fann, so darf man die Aupferstichpassion mit einer Reihe stimmungsvoller Ge= dichte vergleichen (Abb. 49. 51, 52, 67, 68 und 69). Wer diese Blättchen mit einer Singabe betrachtet, die der= jenigen ähnlich ist, mit der sie geschaffen sind, der wird up eine Quelle nie versiegenden Genusses in ihnen finden.

Die im Jahre 1512, wo Dürer sich dieser Arbeit

mit reichlicherer Muße hingeben konnte, entstandenen Blätter der Aupferstichpassion überbieten die früher gestochenen gang er= tank heblich an Feinheit. Überhaupt machte Dürer in dieser Zeit die schnellsten und bedentendsten Fortschritte in der Handhabung des Grabstichels. Das Aupserstechen war na jett in ausgesprochener Weise seine Lieblings= beschäftigung, und die stete Übung und bas rastlose Bemühen, immer mehr zu erreichen, führten ihn zu außerordentlichen Erfolgen. Blätter, wie die im Jahre 1513 gestochene at herrliche Komposition der zwei klagenden Engel, die der Welt das Bild des dornengefrönten Erlösers vor Alugen halten (Abb. 70), sind auch in technischer Beziehung so schön, daß man eine weitere Vervollkommung dieser Art von Aupserstich taum für möglich hal= ten sollte. Und doch gelangte Dürer, der im Aupferstich das Mittel suchte, seinen in=



Abb. 65. Madonna mit der angeschnittenen Birne. Elgemälde von 1512, in der taiserl. Gemäldegalerie zu Wien. Nach einer Photographie von J. Löwn in Wien.

nersten Empfindungen geläufigen Ausdruck in vollendeter Form zu geben, noch weiter. In den Jahren 1513 und 1514 schuf er die drei Blätter, die den Höhepuntt der deutsichen Aupserstechertunst bezeichnen und die zugleich in rein künstlerischer Beziehung, als Mitteilungen aus dem tiessten Inneren der Künstlersecle, in denen Gedanken und Form eins sind, zu Dürers vollendetsten Werken geshören. Es sind die drei Blätter, die zu allen Zeiten nur ungeteilte Bewunderung gestunden haben: "Mitter, Iod und Teusel", "Melancholie" und "St. Hieronymus im Gehäuse (in der Stube)".

Zur Erklärung des Blattes "Ritter, Tod und Tenfel" weiß eine alte Nachricht zu sagen, daß dasselbe sich auf eine Geschichte beziehe, die zu Dürers Zeit von einem Ritter Namens Philipp Rink erzählt wurde. Aber das Bild bedarf keiner Erklärung, die der unmittelbar



Abb. 66. Karl ber Große. Elgemälde von 1512, im Germanischen Museum zu Nürnberg.

padenden Wirkung seiner dichterischen Kraft und Schönheit nur Abbruch thun würde. In einem wilden Hohlweg reitet auf schlüpfrigem Boden ein Ritter, den Speer auf der Schulter. Es ist Abend; man fühlt den klaren Ton, der nach Sonnenuntergang die Luft er füllt, in dem wolfenlosen Stückchen Himmel, das über dem Rand der Schlucht, von Gestrüpp in schroffen Linien durch= schnitten, sichtbar ist; man fühlt das schwindende Licht, das die fern auf einer Bergeshöhe liegende Burg mit einem wei chen Ton überzieht. In der ichantrigen Schlucht aber ist es fühl' und düster. Ein ver= alimmender Abendstrahl, der auf einer Kante des Abhanges ruht, weicht der heraufrückenden Dunkelheit. In unheimliche Finsternis führt der sich verengende Weg zwischen höher steigenden Wänden; — führt er ins Verderben? Neben dem Ritter reitet als bleiches Ge= spenst der Tod, und hinter ihm schleicht ein grauenhafter Teufel, der mit schauerlich gierigem Blick aus glühenden Angen die Krallenhand nach ihm hebt. Des Ritters Roß

und Hund ahnen etwas Beängstigendes. Er aber kennt keine Furcht; ohne rechts und links zu sehen, in unerschütterlicher Haltung, reitet er vorwärts. Jeder Deutsche wird diesen Rittersmann verstehen, der trot Tod und Teufel auf dem eingeschlagenen Wege bleibt (Albb. 71). Solch einen Mann der entschlosse= t. nen That quälen die grübelnden Zweifel nicht, ate auf die das träumerische Bild der "Melan= al, cholie" himveist. Da sitzt eine Gestalt, welche die Macht des Menschengeistes verförpert, mit dem Lorbeer des Ruhmes ge= frönt, von allerlei Zeichen menschlichen Wissens und Könnens, wie Handwertsgerät und mathematischen Körpern, umgeben. Wohl mag dieses mächtige Wesen sich weit= hin tragen laffen von seinen starken Schwingen; dennoch sinkt es schließlich in sich zusam= men im Gefühl seiner Unvollkommenheit. Es



Abb. 67. Mus ber Aupferftichpaffion: Chriftus vor Raiphas (1512).

gleicht dem Kinde, das auf dem Mählstein sitt und auf einem Täfelchen Schreib= und Rechenübungen macht. Es möchte das Tier beneiden können, dem fein Forschensdrang den Schlaf raubt. Der Schmelztiegel des zwable Allchimisten, durch den die letzten Grundbestandteile der Dinge sich doch nicht er= mitteln lassen, die Rugel, deren Inhalt sich nicht in Zahlen ausdrücken läßt, sind Zeichen der Beschräntung des menschlichen Geistes, Gegenstücke zu der an den Turm gelehnten Leiter, dem Spottbild auf die winzige Aleinheit der dem Menschen erreichbaren Erhebung über die Erde. Raum und Zeit jeten dem Menschengeist Schranken. Die Sanduhr und das Glöcklein an der Turmwand, wo ein Zahlenquadrat von zweckloser Spielerei des menschlichen Scharfjinns erzählt, vertünden die Flüchtigkeit und

discover

counter runt

11124177

4712

λ|7 ' 11.,

second te



Abb. 68. Aus der Aupferstichpassion: Christus in der Borhölle

das Gemessensein der Zeit. Und über dem verschwindenden Horizont des Oceans durch= leuchtet die Rätselerscheinung eines Kometen den endlosen Himmelsraum, an dem das unfaßbare Gebilde des Regenbogens prangt. Seiner Richtigkeit dem All gegenüber sich bewußt, starrt der Genius mit gesenkten Fittichen voll Niedergeschlagenheit vor sich hin, und müßig ruht seine Hand auf dem Buch, in dem das Unbegreifliche doch nicht gesagt, und an dem Zirkel, mit dem das Unerreichbare nicht gemessen werden fann Abb. 73). Der Beschauer mag vielleicht finden, das Bild sei mit ausgeklügelten und ichwerverständlichen Beziehungen überladen. Aber deren Ausdeutung im einzelnen ist auch gar feine unerläßliche Vorbedingung für den Genuß des Bildes: das Ganze ipricht mit voller Verständlichkeit zu uns

durch seine Stimmung. Das ist das Einsehen, "daß wir nichts wissen können". Auch Dürer hat einmal das Befenutuis niedergeschrieben: "Die Lüge ist in unserer Erkennt= auw nis, und die Finsternis steat porq jo hart in uns, daß auch unser Rachtappen fehlt." Den ge=große raden Gegensatz hierzu bildet ke jener in seiner Arbeit volles Genügen findende Forscher, der im heiligen Hieronymus ver= förpert ist. Gang in sein Wert versunten, sitt der große Kirchen= vater in seiner gemütlichen Gelehrtenstube; man fühlt die behagliche Wärme, die das Sonnenlicht, durch die Butten- knob scheiben gedämpft, in das Gemach hineinträgt; in fried= lichem Schlummer ruht der Löwe des Heiligen neben einem Hündchen (Albb. 74). Auch in diesen beiden Blättern ift Dürer wieder so kerndentsch. Man braucht kein sogenanntes Kunstverständnis zu besitzen, sondern nur ein deutsches Herz zu haben, um diese Stimmungen mitfühlen zu können.

Die Jahre, in denen Düserer ans der innersten Schatzsammer seines Herzens solch föstliche Juwelen der vollendets

sten Stimmungsmalerei hervorholte, brachten ihm den größten Schmerz seines Lebens, die Arantheit und den Tod seiner Mutter. In einer besonderen Aufzeichnung hat er hierüber ergreifend und ausführlich berichtet. Die fromme, sanftmütige und wohlthätige Frau starb nach mehr als jahrelangem Siechtum am 17. Mai 1514. Wenige Wochen vor ihrem Tode, am Ofulisonntag, hatte Dürer sie in einer lebensgroßen Kohlenzeichnung abgebildet. Das Berliner Aupferstichkabinett bewahrt dieses rührende Bildnis: ein abgemagertes, vieldurchfurchtes Antlit mit gott= ergebener Duldermiene, die den Tod in der Nähe sieht (Abb. 72). Sicher ist Dürer an feiner Arbeit mehr mit dem ganzen Herzen dabei gewesen, als an dieser sichtlich in furzer Zeit hingeschriebenen Zeichnung, in der er das Bild seiner Mutter, die in

der rastlosen Thätigkeit der schaffenden, sorgenden Hausfran früher vielleicht niemals eine Stunde erübrigt hatte, um dem Sohn zu sitzen, jetzt in der unfreiwilligen Muße der Arantheit, in letter Stunde, als ein Jammerbild festhielt. Es mag ihm eine Bein gewesen sein, die Entstellungen, die die Todesnähe in das geliebte Autlit gegraben, Zug um Zug zu we verfolgen. Aber er schenkte sich nichts von dem Schrecklichen: Die Crichlaffung Angenmusteln, welche die beiden Ungensterne auseinander wei= chen läßt, nicht das Zusammen= finten der Nasenknorpel, noch entjekliche Albmagerung, die welche die Anochen und die einzelnen Mustelstränge des Halfes mit fürchterlicher Deuted lichteit unter der verwelften Saut hervortreten läßt. ist die Liebe und Chrfurcht, in die Dürer vor der Natur heate. Wenn er etwas in der Wirklichkeit Vorhandenes nachbildete als das, was es war, so bildete er es so nach, wie es war. Seine Treue und Chrlichkeit war dann so bedingungslos vollkommen, daß dieser Realis= mus von keinem unserer mo=

dernen Maler auch nur um ein Härchen überboten werden tonnte. Dürers Studienblätter bieten zahlreiche Belege. Ein besonders sprechendes Beispiel ist auch das in Abbildung 75 wiedergegebene, mit schnellen Federstrichen gezeichnete Bildnis einer weiblichen Persönlichkeit, deren gutmütiges, durch eine Anschwellung des rechten Angenlides verunziertes Gesicht auch soust unter Dürers Zeichnungen vorkommt, — wahrscheinlich einer Verwandten des Hauses.

Von Gemälden weist das Jahr 1514 nur einen Christuskopf von zu bezweifelnder Echtheit auf, der sich in der Aunsthalle zu Bremen befindet. Dem Jahre 1515 gehört eine Maria als Schmerzensmutter, unter dem Kreuze stehend gedacht, in der Münchener Pinakothek, an. Beides sind Werke von untergeordneter Bedeutung. Das



Abb. 69. Aus der Aupferstichpassion: Die Grablegung (1512).

meiste von Dürers Zeit wurde jetzt durch Unigaben in Unipruch genommen, die der lay dann to Kaiser ihm stellte.

Kaiser Maximilian, der sich an der Hervorhebung seiner eigenen Versönlichteit er= freute, ohne deswegen eitel zu sein — ein Bug, der im Geiste jener Zeit begründet war und der ja auch bei Dürer in den vielen Selbstbildnissen zu Tage tritt —, hatte die Idee zu einer großartigen bildlichen Ver= -lauftente herrlichung seines Lebens selbst entworfen. Das Ganze sollte einen Triumph vorstellen und aus zwei Teilen, dem Triumphbogen oder der Ehrenpforte und aus dem Triumph= zuge, bestehen. Des Kaisers Freund und swession treuer Begleiter, der Geschichtschreiber, Dich= ter und Mathematiker Johannes Stabius übernahm die Anordnung und verfaßte die Inschriften. Chrenpforte und Triumphzug

i, gia (ic

interest ?

jollten jedes in einem riesigen Holzschnittblatt erscheinen, und Dürer war beauftragt, junadift die Zeichnung der Chrenpforte anzufertigen. Im Jahre 1515 war er mit der gewaltigen Bildermasse, aus der sich viejes jeltjame Gebilde zusammenfügte, fertig. Seit drei Jahren hatte er daran gearbeitet. 92 Holzstöde, deren Schnitt der Rürnberger Formidmeider Hieronymus Andrea ausführte, waren zur Herstellung des Blattes erforder= lich, das in seiner vollständigen Zusammenjegung über brei Meter hoch und wenig unter drei Meter breit ist. Das Ganze stellt ein Gebäude von sehr entsernter Alhulichkeit mit einem römischen Triumphbogen dar, über und über mit Bildern aus dem Leben bes Raisers (Abb. 76—79), mit geschichtlichen und sinnbildlichen Figuren, mit Wappen, mannigfaltigem Zierwerf und mit Inschriften bedeckt. Un Stelle seines gewöhnlichen Monogramms hat Dürer hier sein Familien= wappen, den Schild mit der offenen Thür, giganhic angebracht.

Angiehender als dieser Riesenholzschnitt, bei dem man nur anstaunen fann, wie leben= dig sich Dürers Gestaltungstraft auch unter dem Drucke genauer bindenden Vorschriften noch zu bewegen vermochte und wie er in die zahlreichen Darstellungen von Schlachten und Belagerungen immer wieder Abwechse= lung zu bringen wußte, ist eine andere Ar= beit, die er im Jahre 1515 für den Kaiser ausführte und in der er nach Herzenslust den Eingebungen seiner von einer Welt von Gestalten erfüllten Phantasie nachgeben konnte. Maximilian hatte für seinen persönlichen Gebrauch ein Gebetbuch drucken laffen. einem Exemplar dieses Gebetbuches, das sich jett in der Königlichen Bibliothek zu Mün= den befindet, schmückte Dürer 45 Blätter mit Randverzierungen in Federzeichnung. Der Reichtum an fünstlerischem Erfindungs= vermögen, der hier entfaltet ist, entzieht sich jeder Beschreibung. Bald unmittelbar auf die Gebete Bezug nehmend, bald in der Ber= folgung eines durch einen Satz ober ein Wort angeregten Gedankens abichweifend, bald auch scheinbar willfürlichen Einfällen folgend, hat der Meister auf die breiten Ränder der Pergamentblätter die erhabensten himmlischen Gestalten, sowie ernste und icherzhafte Figuren aus dem Leben gezeichnet; Fabelwesen und allerlei Tiere, natürliche wie erdichtete, mischen sich hinein; daneben sprießt Specul

und sproßt überall das föstlichste Zierwert von wundervollen Pflanzenhewinden hervor, quele fühne Federzüge fügen sich zu seltsamen Fraten oder Tierfiguren zusammen, ver= brat flechten sich zu regelmäßigen Ornamenten oder wie laufen in weitgeschwungene Schnörkel aus. sowi Bald eng, bald lose schmiegen sich die Rand- bond zeichnungen, wie inhaltlich an das Wort, Mo jo als Schmuckgebilde an das Viereck des 54m gedruckten Textes an; hier umrahmen sie denselben vollständig, dort bilden sie einen Zierstreifen nur an einer Seite, da schließen sie ihn von beiden Seiten ein oder umranken dur eine Ede; nur in einzelnen Fällen beschränken sie sich am Schluß eines Abschnittes auf eine Vignette am Juß der Seite. Reiz ist unerschöpflich, und jedes Blatt hat seine eigene, einheitliche Stimmung. erste der von Dürer geschmückten Blätter zeigt als Begleitung eines Gebetes, welches die vertrauensvolle Empfehlung in den göttlichen Schutz enthält, ein freudig heiteres My Ornament von Rosenranken, in dem sich Tiere tummeln, während oben im Gerante Gro ein Mann sitt, der auf der Schalmei bläst und dessen Haltung und Ausdruck eine Stimmung vollkommenen Seelenfriedens ausiprechen. Dann sind neben Gebeten, in denen der heil. Barbara, des heil. Sebaftian und des heil. Georg gedacht wird, die Ge-men stalten dieser Heiligen angebracht: Barbara als eine liebliche, fürstliche Jungfrau, auf einer Blume stehend; Sebastian, von Pfeilen durchbohrt an einen Baum gebunden, unter dessen Wurzeln der bose Drache ohumächtig faucht und mit dem Schweife Ringe schlägt; Georg, als ein prächtiger geharnischter Ritter, der mit dem aufgerichteten Speer in der Rechten in eiserner Ruhe dasteht und mit von der linken Faust den besiegten Lindwurm drag wie ein erlegtes Wild am Halse in die Slair Söhe gezogen hält. Weiterhin erscheint beigame einem Gebet, das von der menschlichen Ge- quan brechlichkeit handelt, im Zierwerk die scherzembig haft aufgefaßte Figur eines Arztes, der unt Sorti wichtiger Miene durch seine Brille den imspecto Olgje befindlichen Krankheitsstoff seines Pa= 12. lin tienten betrachtet; unter ihm sitt ein Säs- We chen, und über ihm hängt eine Droffel in Thru der Schlinge. Zu einem Gebete, das von Kinder Berwandlung von Brot und Wein in la Christi Fleisch und Blut spricht, hat Dürer den Heiland als blutenden Schmerzensmann gezeichnet. Bei einem in Todesnot zu

giratun

all symma

Cours [[ aro]

n - 1 - 1 - 1 - 1

manais.



Abb. 70. Bwei Engel mit bem Schweißtuche ber Berentta. Rupferfiich von 1513,



31: 7:. Butter, Jod und Teufel. Rupferftich vom Jahre 1513.

iprechenden Gebet hat er ein sogenanntes Totentanzbild angebracht: der Tod — hier nicht wie auf dem Aupferstich von 1503 als wilder Mann, auch nicht wie auf dem berühmten Stich von 1513 als eine selt= jam gespenstische Erscheinung, sondern als ein fast zum Gerippe zusammengeschrumpster Leichnam gebildet — tritt mit dem Stundenglas einem prunthaft aufgeputten Ariegemann entgegen, der gegen ihn umsonst das Schwert zu ziehen sucht; darüber sieht man eine Wetterwolfe und einen vom Falten gestoßenen Reiher. Das Gebet für die Wohlthäter hat den Meister zur Verbildlichung der Wohlthätig= feit angeregt durch eine Dar= stellung des Pelikans, der sich die Brust aufreißt, um seine Jungen zu füttern, und durch einen wohlgekleideten Mann, der einem halbnackten Bettler eine at Gabe spendet. Bei dem Gebet für die Verstorbenen zeigt er einen Engel, der eine Seele aus den Flammen des Fegefeners zur Herrlichteit Gottes emporträgt, während kleine Engel denen, die noch weiter bugen muffen, Kühlung zublasen; als Gegen= bild ist dabei auch der Böse, der

> die Seelen einfängt für die Dual, angedeutet: unten schießt aus den Flammen ein Liniengebilde hervor, das sich zur Gestalt eines Drachen entwickelt, der mit langer Zunge einen umherflatternden Schmetterling ein= Darauf folgt im Text der 129. fängt. (130.) Pjalm, und hier kniet König David mit der Harse vor dem himmlischen Vater in der Höhe. Auf den Pfalm folgt der Unfang des Johannesevangeliums. Dabei ist der Evangelist dargestellt, der mit seinem Schreibgerät in der Einsamkeit sitzt und zu der strahlenden Erscheinung der Himmels= tönigin mit dem Christustind emporschaut. Nachdem dann der 50. (51.) Pfalm mit überwiegend ornamentalen Gebilden begleitet worden ist, kommt zu einer Aurufung der heiligen Dreifaltigkeit ein Bild des dreieinigen Gottes; oben schwebt eine Schar



Dürers Mutter. Rohlenzeichnung aus dem Jahre 1514 im foniglichen Aupferstichkabinett gu Berlin.

Die Beifdrift von Durers Sand in ber rechten oberen Gde lautet: "1514 an oculy. Dz ift albrecht burers muter by was alt 63 Jor." Rach ihrem Tobe fügte er mit Tinte hinzu: "Bnd ist verschiden Im 1514 · Jor am erchtag (Dienstag) vor der crewywochn, um zwen genacht (in ber Macht.)"

> von Cherubim und unten verwandelt sich change der Krenzesstamm, an dem Gott Sohn sich zeigt, in einen Weinstock mit Reben. une v-landhes Bei den nun folgenden Betrachtungen über verschiedene Heilige sehen wir den heil. Georg als Ritter zu Roß in voller Rüftung, der den Schaft seines Speeres, an dem das Banner mit dem Arenzeszeichen weht, auf den Lindwurm aufstellt, der überwunden unter den Hufen des Pferdes liegt; dann die heil. Apollonia, die Apostel Matthias und Andreas und den heil. Maximilian, diese alle mit Hinzufügung von anderen, schmückender Raumausfüllung dienenden Bildchen, deren einige sehr bemerkenswerte Tier= darstellungen enthalten. Dann folgt eine prächtige Komposition zum 56. (57.) Psalm, der mit den Worten "Gegen die Mächtigen". überschrieben ist. In den Wolfen steht

armen

V mjue) - "

Christus mit der Weltkugel in der Linken, Bock, den ein Anabe auf einem Steckenstie Rechte zum Segen erhoben; "er sendet pferde am Barte führt. Hierbei sehlt auch vom Himmel und errettet mich": das ist eine politische Anspielung nicht, die den allusion

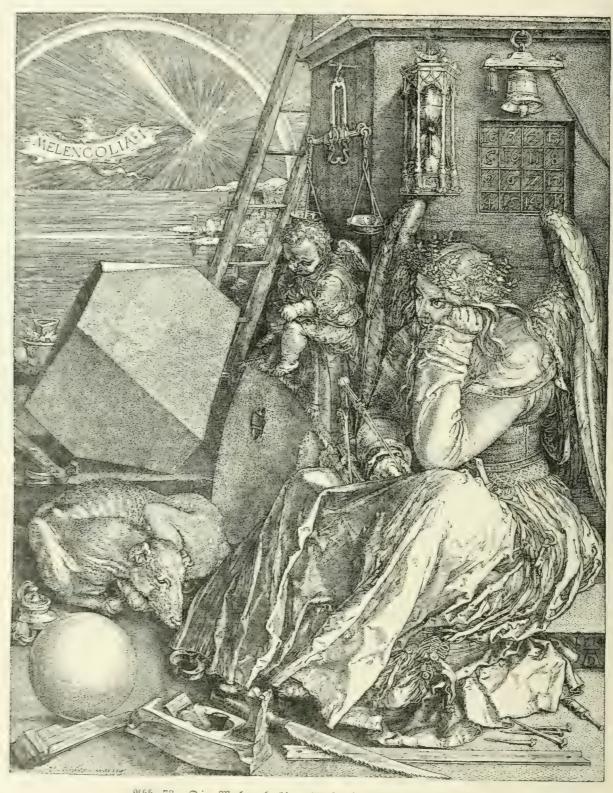

2166. 73. Die Melancholie. Rupferstich aus bem Jahre 1514.

dargestellt durch den herabstürmenden Erz- Unterdrücker näher kennzeichnet: dieser König.

engel Michael, der den Satan niederwirft; hat auf seinem Reichsapfel austatt des unte "und übergiebt der Schmach meine Unter- Kreuzes den Halbmond. Bei zwei darauf= Abold drucker": da sehen wir einen König auf folgenden Psalmen, welche die gemeinschaft= einem Triumphwagen, gezogen von einem liche Überschrift führen: "Zu sprechen, wenn

Querle

man einen Krieg beginnen muß", — es sind illustriert der Künstler den Bers des Joder 90. (91.) und der 34. (35.) Pjalm —, hannesevangeliums: "Als nun Jesus zu ist unten jedesmal ein wildes Kampfgetümmel ihnen sprach: Ich bin es, da wichen sie zu-



Abb. 74. St. hieronymus im Gehäufe. Aupferstich aus bem Jahre 1514.

dargestellt, und darüber, am Seitenrande, rück und fielen zu Boden." Und da ihm schmückten Seite kommt der Satz vor: "Wie stellung tritt, zeichnet er dazu an der Seiten-die Juden erschreckt zu Boden sielen." Dazu wand Maria als Schmerzensmutter. Weiter-

schwebt betend ein Engel in himmlischer bei der Darstellung der Gefangennahme Ruhe. Auf der nächsten von Dürer ge= gleich das ganze Leiden Christi in die Bor=



Abb. 75. Feberzeichnung nach dem Leben, vermutlich Dürers Schwägerin Katharina Fren darstellend, von 1514. In einer englischen Privatsammlung. salingung a wist, maze ele = heimliche Rede - 9.

the page in usp, anly Euspieuristys

aeschlinge n/= (here)

bollatin

hin giebt dem Zeichner das im Gebet vorkommende Wort "Versuchung" das Thema zu der Einfassung der betreffenden Seite: ein im trausen Rankengeschlinge einher= wandelnder Ariegsmann lauscht, halb argwöhnisch, halb begehrlich, auf das Geraune eines seltsamen Vogels; und der Fuchs der Fabel lockt die Hühner mit Flötenspiel. Bei den Gebeten zu Ehren der Muttergottes ist die Darstellung der Verkündigung auf zwei gegenüberstehende Seiten verteilt; dabei ist hier der Zorn des Teufels, der mit Geschrei und Grimassen flüchtet, und dort die Freude der Engel, die einen Baum pflanzen, geschildert. Dann sehen wir bei einem Airchenliede einen im Galopp dahersprengenden Ritter, den der Tod mit der Senje ver= folgt und den ein aus den Ranken sich herablassender Teufel bedroht. Bei dem 5. Pialm musizieren die Hirten, und die

Vögel jubeln in blumigen Zweigen zu den Worten: "Herr, unser Herr, wie wunderbar ist dein Name"; und ein Löwe, der unter den Augen eines Eremiten seine ganze Ausmerksamkeit einem schwirrenden Insett zuwendet, deutet die Unter= werfung der Tiere unter die Füße des Menschen an. Was aber mag den Zeichner angeregt haben, beim 18. (19.) Pjalm den Hercules an den Rand zu zeichnen, der die stymphalischen Bö= gel befämpft? Vielleicht nur das Wort: "Froh- Lejoi locket wie ein Riese" —? Deutlicher erkennbar sind die Anregungen bei den nächsten Psalmenbildern: beim 23. (24.) Pfalm ein indianischer Arieger, in des Künstlers Vorstellung ge= treten aus den Worten: "Der Erdfreis und alle, die ihn bewohnen", die ihn an die bis vor furzem latel noch unbefannten Länder jenseit des Oceans denken ließen; beim 44. (45.) Vsalm ein Morgenländer mit einem Kamel, wohl

aus dem Gedanken an "die Reichen des deal Volkes mit Geschenken" hervorgegangen. gift: Eine Säule, ein Engelknabe mit Früchten, ein spielender Hund, Vöglein in den Zweigen, ein behaglich schlasender Mann: das webt sich zusammen zu einem Stimmungsbild sicherer Ruhe, das die Worte des 45. (46.) Psalms einrahmt: "Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erschüttert wird." Nach einem bloß mit Phantasiespielen ge= schmückten Blatt folgen zwei Bilder, welche, ohne daß man bestimmte Anknüpfungspunkte in den von ihnen eingeschlossenen Psalmentexten finden könnte, den Gegensatz zwischen Stärke und Schwäche verbildlichen: hier Hercules und ein am Boden liegender Trunken- dru bold; dort ein gerüsteter Kriegsmann und ard eine bei der Arbeit eingeschlasene alte Frau. Köstlich ist das Bild zum 97. (98.) Psalm: "Singet dem Herrn ein neues Lied!" Da hat

sich eine ganze Kapelle zu feierlicher Musik Bild ist eine ähnliche Gegensatwirkung erauf der Wiese vor der Stadt versammelt; und eine freudig bewegte Stimmung tlingt in den Schwingungen des emporsteigenden Nankenwerkes nach, das sich aus den Bannstämmchen, die auf der Wiese stehen, ent= wickelt. Im Text folgen unn wieder verichiedene Gebete. Bei einer Erwähnung der Jungfrau Maria hat Dürer diese als eine noch ganz jugendliche Gestalt, die zu findlich frommem Gebet die Hände faltet, an den Rand gezeichnet; über ihrem Haupt hält ein Engel die Himmelstrone, und vor ihren Füßen singt ein entzückender kleiner Engelknabe zur Laute. Im Gegensatz zu dieser Verbildlichung der reinsten Gottseligteit erscheint auf dem nächsten Blatt die Thorheit der Welt unter dem Bilde einer mit Markteinkäufen beladenen Frau, die mit beiden Füßen in ein Gefäß mit Giern tritt, und auf deren Kopf eine Gans mit den Flügeln flatscht. In dem folgenden

zielt durch die Zusammenstellung eines unter Reben zechenden Silen, dem ein Fann ine bronches auf der Pausflöte aufspielt, und eines in tippling den Wolfen betenden Engels. Dann folgt wieder ein Blatt, das nur Zierwert ent= hält (Albb. 80). Darauf kommt ein wunder= schönes Bild zum Beginn des Hymnus: "Herr Gott, dich loben wir." Seitwärts steht der heil. Ambrosins, eine feierliche solemn Bischofsgestalt, als der Versasser dieses Lob gesanges: und unten reitet das Christfind, dem ein Engel die Wege bereitet, über die Erde. Das nächste Bild zeigt einen Engel, der mit Inbrunst das Gebet: "Herr, eile kasten mir zu Hilfe" für einen geharnischten Ritter spricht, der auf einen sich ihm mit der Hellebarde entgegenstellenden wüsten halbenel Arieger einsprengt. Bei diesem Ritter dentt man unwillkürlich an Kaiser Maximilian jelbst, auf dessen persönlicher Anordnung sicher die ganze Zusammenstellung der Ge=

Bissolute un y



2166. 76. Einzelbild aus dem großen holzschnittblatt "die Ehrenpforte": Kaifer Maximiliam und feine Braut Maria von Burgund.

Posteaquam vero et filiam liberasset.aduersus Fraz ciaregenimature habito confilio/ot acceptamabillo iamolim muriam/quandoque vleiseeretur/exercis tum durit acm cailli erpeditione mangnampartan reambellica virtute/ademit.



216b. 77. Einzelbild aus bem Holzschnittblatt "bie Ehrenpforte": Kaiser Maximilian nimmt bie Ubergabe eines belagerten frangofischen Blages entgegen.

wieder Psalmen beginnen, bringt einen herrlichen Christuskopf auf dem Schweißtuch der Veronika. Auf der nächsten Seite ichließen Dürers Randzeichnungen mit einem Bild voll heiterer Fröhlichkeit in jeder Linie, mit zum Klange einer Schalmei tanzenden Paaren, das die Anfangsworte des 99. (100.) Pjalms in Formen überjett: "Jubelt Gott, alle Lande! dienet dem Herrn mit Freuden!" — Wie in der Gin= gebung des Augenblickes hingeschriebene Improvisationen voll Geist, Gemüt und Geschmack treten all diese mannigfaltigen Darstellungen vor das Auge des Beschauers.

bete beruht. Die folgende Seite, auf der Aus dem leichten Spiel der Künstlerhand ist Blatt um Blatt ein Meisterwerk hervor= gegangen. Wenn man mit Recht Dürers Allerheiligenbild neben Raffaels Disputa stellt, so ist man in gleicher Weise berechtigt, die Randzeichnungen in des Kaisers Gebetbuch das deutsche Gegenstück zu den vatikanischen Loggien zu nennen. In ihren figürlichen Darstellungen ist eine unerschöpf= liche Fülle fünstlerischer Schönheit enthalten. Ihre Drnamentik ist ganz frei und selbständig, von der spätgotischen Zierkunst ebenso unabhängig wie von derjenigen der damaligen italienischen Renaissance. Die Reinheit der feinen geschwungenen Linien-



2166. 78. Einzelbild aus bem Holzichnittblatt "Die Ehrenpforte": Die Belehnung bes Bergogs von Mailand durch Raifer Magimilian.

züge offenbart eine Leichtigkeit und Sicher= heit der Hand, die an das Unbegreifliche grenzt. Man wird an die alte Erzählung von Apelles erinnert, der keinen Tag vorüber= gehen ließ, ohne sich im Zeichnen von Linien zu üben. Dürer soll die Fertigkeit besessen haben, mit haarscharfem Strich einen Kreis zu ziehen ohne die geringste Abweichung von der mathematischen Genauigkeit. Wer die Randzeichnungen in Kaiser Maximilians Gebetbuch gesehen hat, hat keinen Grund mehr, eine solche Thatsache zu bezweifeln. 81). Wolgemut war nie ein großer Künstler

Im Jahre 1516 führte Dürer wieder einige Gemälde aus. Dieselben sind sämtlich von geringem Umfang, teils Bildniffe, teils Heiligenbilder. Eines der Bildnisse ist dasjenige von Dürers Lehrer Wolgemut. Da tritt uns der ehrenwerte Meister, der für sein hohes Greisenalter noch recht rüstig aussieht und bessen kluge Alugen sich eine jugendliche Lebhaftigkeit bewahrt haben, mit einer Lebendigkeit entgegen, die uns die ganze Persönlichkeit vergegenwärtigt (Abb.

Sepulaty - Vigno wise

re-present



2166. 79. Einzelbild aus bem holzschnittblatt "bie Ehrenpforte": Einzug in eine erstürmte Stadt.

gewesen, aber ein achtbarer Maler, der reichfarbige Alltarbilder in biederer Komposition und fleißiger Alusführung angesertigt hatte. Dürer hatte von ihm eine gediegene Unterweisung in dem Handwertlichen seiner Kunst empfangen und bewahrte ihm eine dantbare Verehrung.

11 -4 100

Married A

Während hier Dürers realistische Kunst voll in die Erscheinung tritt, zeigt ein in der Gemäldegalerie zu Augsburg besindliches tleines Marienbild, — "Madonna mit der Nelte" genannt —, das aus wenig mehr als den Köpsen der Jungsrau und des Jesusfindes besteht, den bei Dürer seltenen Versuch, zu idealisieren. Es mag sein, daß besondere Wünsche des Bestellers ihn zu einer Annäherung an das Hertommen der älteren Kunstweise veranlaßt haben; er hat hier auch, zanz gegen seine Gewohnheit, Lichtscheine um die beiden Köpse gemalt. Aber be-

fremdlich berühren einen in einem Dürerschen Werk diese unnatürliche Verschmälerung der Nase, diese Verkleinerung des Mundes. Im seelischen Ausdruck jedoch, in der unendlichen Liebenswürdigkeit dieser jungsväulichen Mutter ist das Bild ganz des großen Meisters würdig.

Alls Idealföpse kann man wohl auch die beiden Apostelbilder bezeichnen, die sich in der Ussiziengalerie zu Florenz besinden. Aber das Ideale ist in diesen prächtigen Greisenköpsen, welche die Glaubensboten missi Philippus und Jacobus, den weitgewanderten, vorstellen, nicht in einer vermeintlichen Versebelung der Form gesucht, sondern es ist such aus dem Inneren der Persönlichkeiten heraus entwickelt; Charakterbilder zu schaffen, war die Ausgabe, die Dürer sich hier gestellt hatte (Abb. 82 und 83).

Im Jahre 1517 scheint Dürer die



Malerei wieder ganz beiseite gelassen zu haben. Wenigstens sindet sich diese Jahreszahl auf keinem seiner Gemälde. Im solzgenden Jahre versuchte er sich noch einmal an der Ausgabe, eine kebensgroße unbekleidete

Figur zu malen. Den Vorwurf hierzu nahm er, auf einen zehn Jahre früher gezeichneten Entwurf zurückgreifend, aus der römischen Geschichte, mit der sich in der Renaissancezeit ja jeder Gebildete beschäftigte. Er malte

design, sketch



Abb. 81. Bildnis des Michael Wolgemut. Ölgemälde von 1516, in der königl. Pinakothek zu München.

Die Inschrift in der rechten oberen Ecke des Bildes lautet: Das hat albrecht dürer abcontersent nach sienem lehrmeister michel wolgemut im Jar 1516 und er was 82 jor und hat gelebt pis das man zelet 1519 Jor, do ist er serschieden an sant endres dag frü er dy sun auffghug.

Rach einer Photographie von Frang hanfstängl in München.

die Lucretia, die, an ihr Bett sich anlehnend, im Begriff steht, sich mit dem Tolch zu durchbohren Abb. Son Dieses Bild ist bedeutsam als ein Beweis von Türers unausgesetztem Arbeiten an seiner eigenen Ausbildung. Denn es ift kaum anzunehmen, daß er zum Malen dieses Bildes einen anderen Grund gehabt habe, als die Absicht, sich zu üben durch die Bewältigung der Schwierigkeiten, Die in der malerischen Wiedergabe der nachten Weinschengestalt liegen. Die Bewältigung Tiefer Echwierigkeiten ist ihm indessen hier lange nicht io gut gelungen wie bei den jeuheren Bildern von Abam und Eva, denen die Lucretia in Bezug auf Malerei und Farbe Demowenig ebenbürtig ift, wie in Bezug auf In cluedruck. Doch bleibt die durchgebildete Medallierung der Formen, die dem Körper volle Rundung verleiht, sowie auch die Enjönheit dieser Formen immer sehr beichtenswert.

Auch in seiner Lieblingsfunst, dem Rupferstechen, schaffte und strebte Dürer immer weiter. Vollkommeneres zu erreichen, als ihm in den Meisterwerfen von 1513 und 1514 gelungen war, das war innerhalb der angewandten Herstellungsart der Aupserstiche allerdings nicht mehr möglich. Aber nun sann er auf ein neues technisches Ber- prou jahren, das ihm die Möglichkeit verschaffen mi sollte, seine Gedanken in noch leichterer und frischerer Weise, als es die Arbeit mit dem Grabstichel gestattet, auf die vervielfältigende und Platte/ zu bringen. Schon früher, etwa seit's. dem Jahre 1510, angestellte Versuche mit der sogenannten "kalten Radel", einem spitzigen, ganz feine Linien in das Aupfer einreißenden Instrument, hatten zu keinem beiriedigenden Ergebnis geführt. Zett fam er auf die Radierung, als deren Erfinder elek — wenigstens im Sinne künstlerischer Anwendung des Versahrens — Dürer wohl

Laws, ward

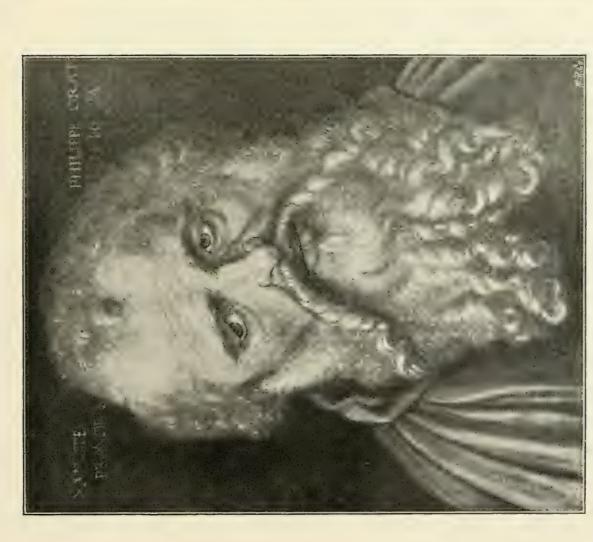

Abb. 82. Der Apostel Philippus. Gemälde in Wasserferfarben, vom Jahre 1516. In der Ussisiengalerie zu Frorenz. Nach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz.



Abb. 83. Ter Apoltel Jacobus der ältere. Gemalde in Bafferfarben, vom Zahre 1516. In der Ufftziengalerie zu Alveenz. Rach einer Photographie von Giacomo Bezzi in Alexenz.



Abb. 84. Entwurf zu einem Grabmal (fur Beter Bifder gezeichnet). Feberzeichnung von 1517. In der Uffiziensammlung zu Florenz.

angesehen werden muß. Statt die Zeich= nung mit dem Stichel in die polierte Metall= platte einzugraben, ritte er sie mit der Nadel in eine auf die Platte aufgetragene Grundierung und ätte fie dann mit Säuren, welche von dem Stoff der Grundierung nicht durchgelassen wurden und daher das Metall nur da angriffen, wo es durch die Striche und Punkte der Zeichnung bloggelegt war, in die Platte hinein. Da das Aupfer dem Upverfahren Dürers Schwierigkeiten entgegenstellte, bediente er stch dazu eiserner Platten. Dürers Radierungen fallen, wie es icheint, sämtlich in die Jahre 1514 bis 1518.

zurück. Das berühmteste Blatt unter Dürers Radierungen ist "die große Kanone", die Darstellung eines Nürnberger Geschützes, das campo unter der Aufsicht eines Stückmeisters und gunne unter der Wache strammer Landsfnechte auf sucht. einem die weite Landschaft beherrschenden diaff Hügel aufgefahren steht und von einer mounte Gruppe Türken mit jehr bedenklichen Mienen daben betrachtet wird. Das Blatt war gegen die ordies herrschende Türkenfurcht gerichtet (Abb. 86).

Lose Holzschnittblätter streute Dürer fortwährend in die Welt, in denen er viel Schönes bot. Was für einen bezaubernd findlichen, herzinnigen Ton hat er in dem codal Später fehrte er zum Grabstichel, der ihm entzückenden Mariengedicht gefunden, das er beatk doch eine vollkommenere Befriedigung gewährte, im Jahre 1518 auf Holz zeichnete (Abb. 87),

rode cléh

Gemälde, Radierun= gen, fliegende Holzschnitte, das waren alles nur Nebenarbeiten in diesem Jahre. Das meiste von Dürers Zeit und Arbeits fraft war durch die vom Kaiser gestellte Aufgabe mit Beichlag belegt. Zwar waren mit den Zeichnun= gen zu dem Riesenholzichnitt "Kaisers Triumph= zug", der noch umfäng= licher gedacht war als die Chrenpforte und daher eine noch größere Anzahl von Holzstöcken erforderte, außer Dürer noch ver= schiedene andere Maler beschäftigt. Aber seine Alufgabe war schon um= fangreich genug. Ihm war die Anfertigung der bedeutsamsten Abschnitte der langen Bilderreihe auf= getragen, welche sich aus mancherlei Gruppen zu Fuß, zu Roß und zu Wagen zusammensetzen sollte und für welche ber Kaiser selbst die ge= ais nauesten Angaben gemacht aii, hatte. Unter anderem führte Dürer diejenige Abteilung aus, welche die Ariege Maximilians ver= bildlichte: nach der ur= sprünglichen Vorschrift des Kaisers sollten hier Landstnechte im Zuge einherschreiten, welche auf Tafeln die betreffenden Kriegsbilder trügen; dies erschien dem Meister zu 4 eintönig, und er gefiel sich dafür in der Erfin= dung schön geschmückter fünstlicher Fortbewe= gungsmaschinen, der de= nen die Abbildungen der Schlachten, Festungen 2c. bald als Gemälde, bald als plastische Bildwerke ge= I dacht, vorgeführt werden.



Abb. 85. Lucretia. Olgemalbe von 1518, in ber königl. Linatothet zu München. - Rach einer Photographie von Franz Sanistängl in München.



Albe. 26. Die große Ranone. Radierung vom Jahre 1518.



Mbb. 87. Maria mit bem Jesustind, von Engeln umgeben. Holzschnitt von 1518.

etrolid

Gin besonders prächtiges Blatt schuf er in dem Wagen, darauf die Bermählung Magimilians mit Maria von Burgund zur Darstellung fam. Den Mittelpunkt des langen Zuges sollte ber große Triumphwagen bilden, auf dem man den Kaiser mit seiner ganzen Familie erblickte. Der erste Entwurf, Den Dürer zu diesem Wagen vorlegte, hat sich in einer in der Albertina zu Wien aufbewahrten Federzeichnung erhalten (Abb. 88). Aber Dürers Freund Wilibald Pirtheimer, der bei der inhaltlichen Ausarbeitung des Triumphzuges mitzuwirken sich berufen fühlte, fand diesen Entwurf ungenügend; denn er wollte, daß alle Tugenden des Raisers in verförperter Gestalt auf und neben dem Wagen

Nach dieser Zeichnung veröffentlichte Dürer das Bildnis des Kaisers in dem nämlichen Maßstab, etwas unter Lebensgröße, in zwei großen Holzschnitten. Das eine Blatt gibt das Brustbild ohne weitere Zuthat, nur mit einem Schriftzettel, darauf Namen und Titel des Kaisers geschrieben sind. Das andere, das nach des Kaisers Tode erschien, zeigt dasselbe in einer reichen Umrahmung, von verzierten Säulen eingefaßt, auf denen Greifen als Halter des Int Raiserwappens und der Abzeichen des Goldenen Bließes stehen (Abb. 90). Dieselbe Ha Zeichnung legte Dürer dann auch zwei Gemälden zu Grunde. Von diesen befindet sich das eine, das mit Wasserfarben auf Leinwand



Abb. 88. Entwurf zu dem Kaiserwagen des Holzschnittbildes "Triumphzug Maximilians". Federzeichnung in der Albertina zu Wien. Nach einer Aufnahme von Ad. Braun & Co., Braun, Clément & Cie. Nchfl., in Dornach i. Els. und Paris.)

zu sehen sein sollten. Einen hiernach an= gefertigten neuen ausführlichen Entwurf schickte Pirtheimer im März 1518 an den Raiser. Che indessen dieses Hauptstück ge= schnitten wurde, sand das ganze Unternehmen einen plöglichen Abschluß, da Maximilian am 12. Januar 1519 starb. — Vorher war es Dürer noch vergönnt, den ihm so wohlgesinnten faiserlichen Herrn nach dem Leben abzubilden. Zu dem Reichstag, den Maximilian im Jahre 1518 nach Augsburg berief, begab sich auch Dürer mit den Ver= tretern der Stadt Nürnberg. Am 28. Juni jaß ihm der Kaiser "hoch oben auf der Pfalz in seinem kleinen Stüble". Sier ent= stand in sichtlich sehr kurzer Zeit jene in der Albertina ausbewahrte geistreiche Kohlenzeichnung, welche der Nachwelt ein jo sprechen= des Bild des "letten Ritters" überliesert hat (2166, 89). chevalier

gemalt und durch die Zeit sehr getrübt ist, de im Germanischen Menseum zu Nürnberg, das andere, das in Olfarben ausgeführt ist, in der Wiener Galerie. Auf ersterem ist der Kaiser im Mantel mit weißem Belz, mit der Kette des Goldenen Bließes, auf dem anderen ch in schlichter Kleidung dargestellt (Abb. 91). 611 Beide Male hält er einen Granatapfel in qu der Hand, wodurch auf eine sinnbildliche Bedeutung, die der Kaiser dieser Frucht beilegte, hingewiesen wird. Aus den Inschriften, welche Dürer den Bildniffen des Raisers beifügte, fühlt man heraus, wie schmerzlich ihn dessen Hinscheiden ergriffen Imperial hatte.

Auf dem Augsburger Reichstag porträstierte Dürer auch den Kardinal Allbrecht von Brandenburg, Primas und Kurfürst des Reichs, Erzbischof von Mainz und Magdeburg. Das mit Kohle gezeichnete



Abb. 89. Raifer Maximilian. Rohlenzeichnung nach bem Leben. In ber Albertina zu Bien. Beifchrift: "Das ift Raifer Maximilian ben hab ich | Albrecht Durer gu Augepurg boch oben auff | ber pfalg in seinem tleinen ftuble tunterfett | 50 man galt 1518 am montag nach | Johannes tauffer.

Driginalbildnis des erst 28 jährigen Kirchenfürsten besitzt ebenfalls die Allbertina. Im folgenden Jahre führte Dürer das Porträt in Aupferstich aus. Denn der Kardinal war eine befannte und beliebte Versönlichkeit, deren Bild mancher gern besitzen mochte. Mit diesem prächtigen Blatt eröffnete Dürer die herrliche Reihe seiner Aupferstichbildnisse. Die Bildnisdarstellung beschäftigte ihn überhaupt von nun an am meisten. Es ist, als ob der Meister die ganze gesammelte Kraft seiner reifsten Jahre auf das eine Ziel ge= richtet hätte, das menschliche Untlit als den Spiegel des Charafters zu ergründen. — Von anderweitigen Arbeiten, die aus seiner nimmer rastenden Hand hervorgingen, zeich= net sich unter den Werken des Jahres 1519 noch der kleine seine Aupserstich aus, der eine reizvoll ausgeführte Ansicht einer Feste, welche an die Burg von Nürnberg erinnert, und davor im Vordergrunde den heiligen Einsiedler Antonius zeigt; das Stadtbild, das sich in vielgliederigem Umriß von dem

Rnadfuß, Albrecht Durer. outline ule f yninial

wolkenlosen Himmel abhebt, und das Bild des tiefsten Versunkenseins in dem Einsiedler. Les wolfen auch der den Krenzstab neben sich in den Boden 'Aborp am gepflanzt hat, klingen zu einer eigentümlich träumerischen Stimmung zusammen (Abb. 92).

Im Sommer 1520 trat Dürer eine Reise nach den Niederlanden an, die sich über Jahr und Tag ausdehnte. Den An= 1.10 un inw stoß zu diesem Unternehmen gab ihm zweisel= haw longlos der Wunsch, mit Kaiser Maximilians Nachfolger Karl V, dessen Landung in Untwerpen bevorstand, zusammenzutreffen. Denn wezeren durch den Tod Maximilians war der Forts wares bezug einer Leibrente von 100 Gulden jähr= lege-annuty lich, die dieser ihm gewährt hatte, in Frage gestellt. Die Auszahlung eines Betrages sum von 200 Gulden, den der Kaiser ihm auf die Nürnberger Stadtsteuer angewiesen hatte, verweigerte der Rat von Nürnberg trot der Letue schon ausgestellten kaiserlichen Quittung und verpr trot aller Bemühungen Dürers. In diesen Ungelegenheiten erhoffte er von dem neuen affair, raise Raiser Hilfe, wenn es ihm gelänge, dem=

> haw (abili V-ixchange)



Meb. 11. Solgidnittbildnis Raifer Magimilians vom Jahre 1519.

selben versönlich nahe zu kommen und sein Ende des Monats begab er sich nach Brüssel, fennen zu lernen.

Wohlwollen zu erwerben. Daneben trieb um sich der Statthalterin der Niederlande, ihn sicherlich das Verlangen, die nieder= Kaiser Maximilians Tochter Margareta, vor= tardische Kunst durch eigene Anschauung stellen zu lassen, damit diese sich bei dem jungen Kaiser, ihrem Neffen, zu seinen Am 12. Juli brach Dürer auf, von Gunsten verwende. Nach Antwerpen zurück- ind seiner Frau und einer Magd begleitet. Am gekehrt, wohnte er dem glänzenden Einzug 2. August traf er in Antwerpen ein. Gegen Karls V beil Er folgte dann, um eine

zur Krönung nach Aachen und weiter nach werpen zuruck. Von hier machte er im

Gelegenheit zum Überreichen seiner Bittschrift mußte er indessen verzichten. Über Kinm und - 3 an den Kaiser zu finden, dem Zuge desselben wegen und Herzogenbuich febrie er nach Ant-



Abb. 91. Raifer Magimilian. Claemalde von 1519, in ber taiferl. Gemaldegalerie gu Wien. Nach einer Protographie von J. Bown in Wien.

die kaiserliche Bestätigungsurkunde für den Frühjahr 1521 besuchte er Brügge und Fortbezug seines Jahrgehaltes. Auf die Gent und im Juni Meckeln. Im Juli Auszahlung desjenigen Betrages von Kaiser trat er darauf die Heimfahrt an. — In Maximilians Schuld, die dieser auf die einem kleinen Skizzenbuch, aus dem noch Rürnberger Stadtsteuer angewiesen hatte, manche Blätter in verschiedenen Sammlungen

Köln. Hier erlangte er am 12. November Dezember einen Ausstlug nach Seeland; im excusion

LECTURE

Dürers Reisetagebuch Reise festgehalten. ist ein unschätzbares Vermächtnis, nicht nur in Hinsicht auf die Versönlichkeit des Künstlers, sondern auch auf die Aulturgeschichte jeiner Beit.

Der Meister führte einen großen Vorrat von Kunstware, das ist von Holzschnitten und Aupferstichen, bei sich. Wir erfahren aus seinen Auszeichnungen, wie er gleich nach Antritt seiner Reise sich das Wohlwollen

bewahrt werden, und in einem ausführlichen all so befannt, daß ihn in Boppard sogar Tagebuch hat der Meister die Eindrücke dieser der Zöllner frei passieren läßt, obgleich der Freibrief des Bischofs von Bamberg hier nicht mehr galt. Von Köln geht die Reise im Wagen auf der fürzesten Straße nach Untiverpen. In Antwerpen wird Dürer gleich am Abend seiner Ankunft von dem Vertreter des Augsburger Hauses Fugger zu einem köstlichen Mahl geladen. Alm darauf invile folgenden Sonntag geben ihm die Ant= werpener Maler ein glänzendes Fest, bei dem er wie ein Fürst geehrt wird und zu



Abb. 92. St. Antonius. Aupferstich vom Jahre 1519.

des Bischofs von Bamberg durch das Geschenk eines gemalten Marienvildes, zweier seiner großen Holzschnittwerfe und mehrerer Rupferstiche erwirbt; wie der Bischof ihn darauf in der Herberge als seinen Gast behandeln läßt und ihm drei Empfehlungsbriefe und einen Zollbrief, der sich bei der Weiterreise als sehr nützlich erweisen sollte, mitgiebt. In Frankfurt bekommt er von Jakob Heller Wein in die Herberge geschickt. Auch an vielen anderen Orten findet er Befannte und Bewunderer, die es sich angelegen sein lassen, ihm Freundlichkeiten zu bezeigen. Bon Frankfurt an wird die Reise zu Schiff fortgesett. Auf dem Rheinschiff führt Frau Ugnes eigene Küche. Dürers Name ist über=

dem ihm auch der Rat von Antwerpen den Willfommenstrunk sendet. Er besucht gleich in den ersten Tagen den Maler Quentin Massins; dann auch den gelehrten Erasmus von Rotterdam. In allen Kreisen erfährt er die größte Liebenswürdigkeit, besonders nehmen sich mehrere reiche Kaufleute verschiedener Nationalität seiner an. Er besichtigt die stolzen Bauwerke Antwerpens und bewundert die großartigen Vorbereitungen, die für den Einritt des neuen Kaisers ge= troffen werden. Ein Schanspiel, das ihn comple entzückt, ist die große Prozession am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt mit ihren prunkvollen Aufzügen von Wagen und Schiffen mit lebenden Bildern, mit Reitern

nonindation

und mannigfaltigen Gruppen, deren Beschrei- Orlen giebt ihm und einigen vornehmen Herren bung Dürer schließlich mit den Worten ab- vom Hose ein Essen, dessen Auswand den krende sumptum bricht, daß er alles das in ein ganzes Buch deutschen Meister in Staunen versett. — 11ess nimmer schreiben könnte. — In Brüssel, wo Beim Einzuge Karls V in Antwerpen weidet Gastue) er von der Statthalterin mit der größten sich das Auge des Malers daran, wie der is belighte Leutseligkeit empfangen wird, staunt er die Kaiser "mit Schauspielen, großer Freudig-

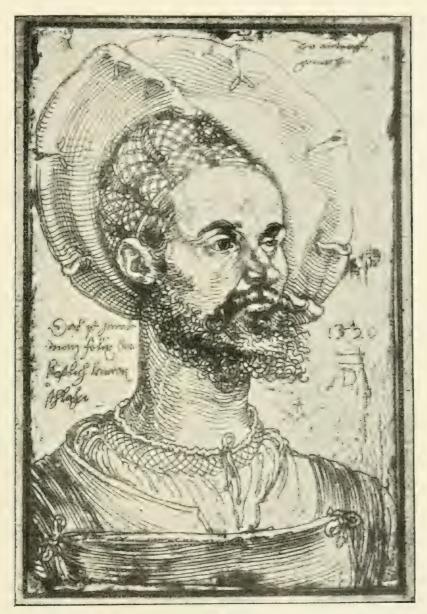

Abb. 93. Ans Durers Reifestigenbuch: Bilbnis bes taiferlichen Sauptmanns Telig Sungersperg. In der Albertina zu Wien. "Das ist haubtman felig ber töstlich lautenschlaher. — Zu antorff (Antwerpen) gemacht. — 1520."

neuen Goldlande jenseits des Oceans für den Kaiser geschickt worden sind, und sein Herz erfreut sich dabei über "die subtilen Ingenia der Menschen in fremden Landen". Er bewundert das herrliche alte Rathaus und die Werke der großen Maler des ver= gangenen Jahrhunderts. Mit seinen leben= den Kunstgenossen tritt er auch hier in freund= lichen Verkehr. Der Maler Bernhard van zenden Fest bei, welches die Stadt zu Ehren

kostbaren Wunderdinge an, die aus dem keit und schönen Jungfrauenbildern" empfangen wird. Bei der Kaiserfrönung zu Aachen ist er zugegen und bewundert "all die föstlichen Herrlichteiten, dergleichen fein Lebender etwas Prächtigeres gesehen hat". Auf der Fahrt von Alachen nach Köln ist er der Gast der Nürnberger Gesandtschaft, welche die Arönungsinsignien nach Aachen gebracht hat. In Köln wohnt er dem glän-

nesent

Raiser auf dem Gürzenich tanzen. Dürer vergißt aber auch nicht zu vermerken, daß es ihm "große Mähe und Arbeit" gemacht habe, die Bewilligung seines Bittgesuches ju erlangen. Bon ben Gehenswürdigkeiten Kölns erwähnt er das Dombild von Meister

Karls V veranstaltet, und sieht den jungen Schiff vom Anlegeplatz losgerissen wird in dem Angenblick, wo die Mannschaft und die Mehrzahl der Passagiere dasselbe schon verlassen haben, während er sich mit noch einem Reisenden, zwei alten Frauen, einem kleinen Jungeh und dem Schiffsherrn noch an Bord Cad befindet; wie nun das Boot bei starkem

mentin



Abb. 94. Studienzeichnung aus Untwerpen (1521): Die Mohrin bes portugiesischen Konful's Brandan. In der Uffiziensammling gu Floreng.

quening

Stephan besonders, für dessen Aufschließen er zwei Weißpfennige entrichtete. — Die Winterreise nach Seeland unternahm Dürer lediglich, um einen gestrandeten Walfisch zu jehn; doch versäumte er auch hier das Aufjuchen der Aunstwerke nicht. Bei dieser Reise tam er einmal in Lebensgefahr. Er erzählt in sehr anschaulicher Weise diese Be= gebenheit, wie in Arnemuiden das Boot, negress

Wind in die offene See hinaustreibt und eine allgemeine Angst entsteht: wie er dann dem Schiffsheren zuredet, die Hoffnung auf Gott nicht zu verlieren, und wie sie vereint mit ungeübten Händen ein Segel so weit hoch bringen, daß der Schiffsherr dadurch die Lenkung des Boots wieder einigermaßen sleen in die Hand bekommt, so daß es mit Hilfe herbeirudernder Schiffer wieder gelingt, das in welchem er gekommen, durch ein großes Land zu erreichen. - Während des nun

relativ (delay)

> row up vessel

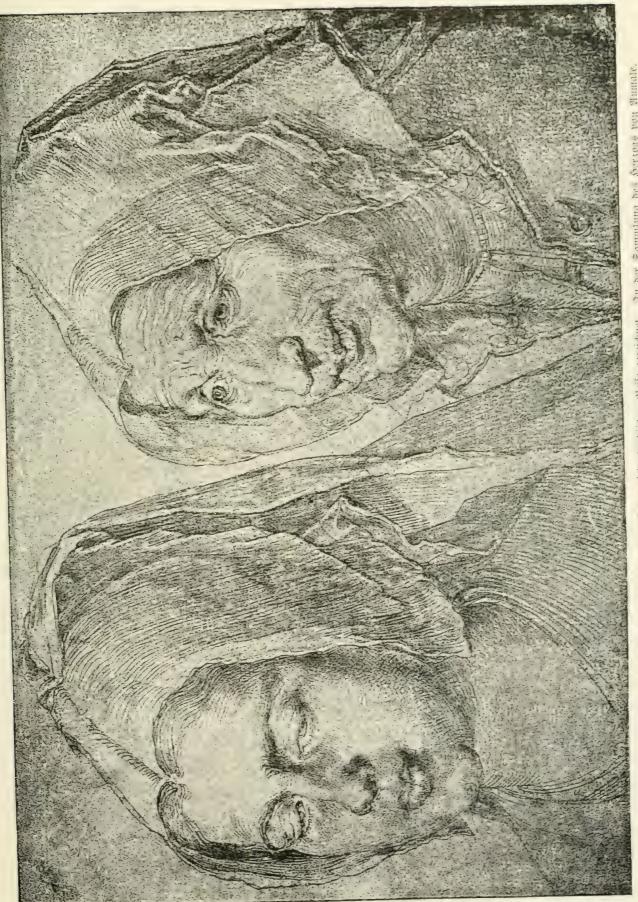

Mbb. 95. Etubientopje von Geelanderinnen, auf der niederlandijden Reife gezeichnet. In ber Cammlung bes Bergoge von Munale.





Abb. 96. Die Kreugtragung. Beine der der Beine Bell. de in Mitten in Allren:



Met. et Eit Gratifeung . admen tie Mil. In bit Briefermalie giften



2166. 98. Dürers Frau, 1521 auf der niederländischen Reise gezeichnet. "Das hat albrecht burer nach feiner hausfrauen conterfet zu antorff in ber niederlendischen tleidung im Jor 1521 Do sy aneinander zu der e gehabt hetten XXVII Jor." Im tonigl. Rupferstichkabinett gu Berlin.

folgenden mehrmonatlichen ruhigen Aufenthalts in Untwerpen führt Dürer ein geselliges, aber auch thätiges Leben. In der Fastnachts= zeit wohnt er mit seiner Frau mehreren Lust= barkeiten bei, und Ansang Mai nimmt er an der Hochzeitsfeier des "guten Landschafts» malers" Joachim de Patenier teil, bei welcher zwei Schauspiele — das erste "sehr andächtig und geistlich" — aufgeführt werden. — Die Reise nach Brügge und Gent dient ausichließlich dem Zwecke des Kunstgenusses; die Gemälde von van End, Roger van der

ougi

Weiden, Hugo van der Goes und Hans Memling finden gebührende Würdigung, besonders fit die "überköstliche, hochverständige Malerei" eleve des Genter Altars; auch das marmorne gerd Marienvild von Michelangelo wird besichtigt. In beiden Städten veranstaltet die Künstlerschaft Festbankette zu Ehren Dürers. Ebenso wird er später in Mecheln geseiert, wohin er sich hauptsächlich zu dem Zweck, die Erzherzogin Margareta noch einmal zu sprechen, begeben hat; er wird von der Fürstin sehr freundlich aufgenommen, sindet



Abb. 99. Studientopf eines alten Mannes. Binfelzeichnung auf buntlem Papier, mit Beiß gehöht. Von der niederländischen Reife 1521.

In der Albertina zu Wien. Die Beischrift Dürers oben am Rande der Beichnung lautet: "Der Mann war alt 93 Jar und noch gesund und sermüglich (frästig) zu Antorif (Antwerpen).

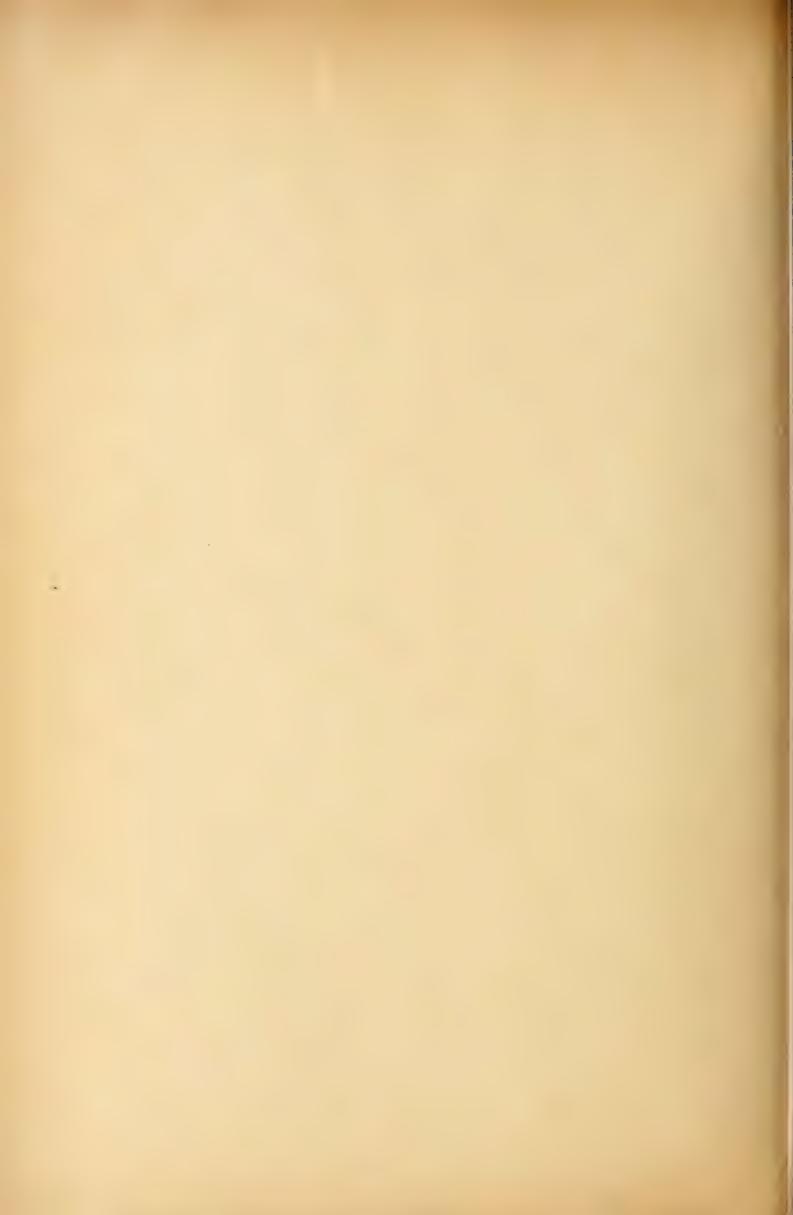

aber mit einem Bild des Raisers, das er für sie gezeichnet hat, nicht o- ihren Beifall. Nach der Rücktehr mach Antwerpen macht er die ihn sehr interessierende Befanntschaft des als Aupferstecher mit ihm wettv effernden holländischen - Lucas van Lenden. — Am Ende Untwerpener Unfenthalts jeines en widerfuhr ihm noch eine große König Christian II. von Dänemark, Schweden und Norwegen, der, aus seinem Reich ver= trieben, bei dem Raiser, seinem ad Schwager, Hilfe suchte, schickte nach Dürer, um sich von ihm porträtieren zu lassen. Dürer bemerkt, daß der 4 König als ein schöner und mutiger Mann ein Gegenstand der Bewunderung für die Antwerpener ist. Er zeichnet das Bildnis desselben in , Kohle, speist mit dem hohen Herrn und begleitet denselben nach Brüffel, wo der Kaiser und die Statthalterin den König festlich empfangen. Darauf giebt König Christian dem Raiser und der Statthalterin seiner= seits ein Bankett, und Dürer ist geladener Gaft in dieser hohen Ge= jellschaft. Zwischen den Festlichkeiten malt er das Bildnis des Abnigs in Dl mit geliehenen Farben.

Einen großen Raum nimmt in dem Tagebuch die Aufzählung der Geschenke von Kunstwerken ein, welche Dürer nach allen Seiten hin verteilt, bald als Gegengabe für etwas Empfangenes, bald auch, bei Höherstehenden, zu dem Zwecke,

sich deren Wohlwollen zu gewinnen. Micht ohne Bitterfeit ist in den Aufzeichnungen vermerkt, daß "Frau Margareth", die Statthalterin, für das viele, das sie von ihm bekommen, gar nichts wiedergeschenkt habe. Sonst werden die mannigfaltigsten zum Teil A kostbaren Geschenke als von ihm empfangen aufgezählt; auch seiner Frau, die sich in Li, Untwerpen ganz häuslich eingerichtet hat, e fließen bisweilen Geschenfe zu. Dürer eraleweist sich als ein leidenschaftlicher Sammler tie von Merkwürdigkeiten. Die Erzeugnisse einer fremdartigen Natur, die ihm die Kauflente, welche mit überseeischen Lähdern in Verkehr stehen, darbringen, sind ihm will-



Abb. 100. Trachtenzeich nung aus dem niederländischen Stizzenbuch. (Beischrift: Gin bürgin.) In der Ambrofianischen Bibliothet zu Mailand.

(Rach einer Aufnahme von Ad. Braun & Co., Braun, Clement & Cie. Achfl., in Dornach i. Elf. und Baris.)

> fommene Gaben; auch benutzt er manche Ge= legenheit, derartige Dinge fäuflich zu erwerben. Aber auch Kunstwerte schafft er sich au. So tauscht er mit Lucas van Lenden eine große Anzahl seiner Blätter gegen dessen ganzes Rupserstichwerk aus. "Wälsche Kunst", das heißt Italian, freize italienische Aupserstiche, fauft er gern, und nachdem er die Befanntschaft eines Schülers von Raffael, Bincidor von Bologna, der ihn auffuchte, gemacht, übergibt er dem= selben sein gesamtes Werk an Holzschnitten und Aupferstichen mit dem Auftrag, ihm dafür "das Wert Raffaels", nämlich die Stiche des Marcantonio, aus Italien kommen zu lassen. Bei einem Besuch in der Werkstatt

moune exchange

des berühmten Antwerpener Illuministen Gerhard Horebout erwirbt er eine von dessen Tochter gemalte Miniatur und bemerkt dazu: "Es ist ein groß Wunder, daß ein Frauenzimmer jo viel machen fann." - Seine "Kunftware" führt er übrigens nicht bloß zum Verschenken und Vertauschen mit sich, sondern er treibt auch einen lebhaften Handel damit: und nicht nur mit der eigenen, sondern er hat auch den Vertrieb von Blättern seiner

Malgerät hat er nur Wasserfarben, mit denen er sowohl auf Papier, als auch auf "Tüchlein" malte, mitgenommen. Alber schon bald nach dem ersten Eintreffen in Antwerpen sieht er sich genötigt, sich von Foachim de Patenier Olfarben und einen Gesellen zu leihen. Seine Kunstfertigkeit wird nach allen wedi Seiten hin in Anspruch genommen: nicht wie nur durch das Zeichnen und Malen von Bildnissen, sondern auch durch mancherlei



Abb. 101. Raifer Maximilian auf bem Triumphwagen befranzt von ben Figuren ber Tugenden. Bruchstüd (in start verkleinerter Nachbildung) aus dem großen Holzschnitt "Triumphwagen Maximilians" (1522).

Physician=m-minar

Freunde, unter denen er den "Grünhans" — Hans Baldung Grien — besonders nennt, übernommen. Wir erfahren aus dem Tagebuch, zu welch niedrigen Preisen die jett jo kostbaren Stiche Dürers damals verkauft wurden. Denn über alle Einnahmen und Ausgaben — unter den letzteren eine wahre Unmenge von Trintgeldern — ist jorgfältig Buch geführt; dabei sind einige tleine Verluste im Spiel ebensowenig vergessen, wie der Verlust, der dadurch entstand, daß Fran Agnes einmal der Geldbeutel abgeichnitten wurde. — Auch über Dürers fünstlerische Thätigkeit ist Buch geführt. Von

anderes: jo muß er dem Leibarzt der Erzherzogin Margareta den Plan zu einem Haus anfertigen, den Goldschmieden in Untwerpen macht er Vorlagen für Schmuchachen und einer Kausmannsgilde eine Vorzeichnung für eine in Stickerei auszuführende Heiligen= figur, er zeichnet Wappen für vornehme Herren und entwirft Maskenkostüme zu dem Traitnachtsmummenichang. in woverading

Dürers Aufzeichnungen sind im allgemeinen gang tnapp und furz gehalten, face, und doch ist bisweilen in den wenigen Worten ein lebendiges Bild von einer Person oder einem Vorgang gegeben. Zu ausführ=



Abb. 102. Bildnis, mutmaßlich des Nürnberger Patriziers Sans Imhof bes Alteren. Elgemälbe aus dem Jahre 1521. Im Pradomujeum zu Madrid. Nach einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clément & Cie. Achfl., in Tornach i. Elf. und Pavis.





Abb. 103. Tanzende Affen, mit der Feder auf die Rückseite eines Briefes gezeichnet "1523 (am Tag) nach Andrea zu Nürnberg". Im Museum zu Basel. (Nach einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clément & Cie. Nchst., in Dornach i. Els. und Paris.)

licherem Bericht reizen ihn manchmal die Festlichkeiten; so schildert er namentlich das erste große Fest, das die Antwerpener Künstlerschaft ihm gab, mit vielem Behagen.

Überall blickt in dem Tagebuch der besobachtende Maler durch, dessen Augen immer beschäftigt sind. Bald ist es die Ausicht einer Stadt, bald die Aussicht von einem Turm, hier eine Gartenanlage, da ein Gesbäude, was die Ausmerksamkeit des Meistersssesselt; hier hält er ein hübsches Gesicht und dort die zu Markte gebrachten stattlichen Hengste der Erinnerung für wert. Als echter Renaissancefünstler bemerkt er im Alachener Münster sogleich, das die dort

"eingeflickten" antiken Säulen kunstgerecht nach des Vitruvius Vorschrift gemacht seien.

Auch die weltgeschichtlichen Ereignisse, die damals Deutschland bewegten, nehmen seine Ausmerksamkeit in Anspruch. Durch die Nachricht von Luthers Gefangennahme wird er tief erschüttert. An dem Tage, wo er hiervon gehört hat, slicht er ein langes indrünstiges Gebet in seine Auszeichnungen ein. Er läßt erkennen, daß er mit der ganzen Ausrichtigkeit und tiesen Frömmigsteit seines Hervormation zugethan ist, doch ohne zu ahnen, daß eine Kirchentrennung daraus hervorgehen würde.

patch in insert

einflechten =

attached to



Abb. 104. Aupferftichbildnis des Kardinals Albrecht von Brandenburg ("der große Rarbinal").

So fah er aus, bas find seine Augen und Wangen und Lippen. In seinem 34. Lebensjahre.

Albrecht, burch Gottes Barmherzigkeit der hochheiligen römischen Kirche Kardinalpriefter mit dem Titel von St. Chrujogonus, Erzbijchof von Maing und Magdeburg, Aurfürst, Primas des Reiches, Administrator von halberftabt, Martgraf von Brandenburg."

Wenn wir lesen, wie unglaublich viel Allbrecht Dürer während seines Aufenthaltes in den Niederlanden, zwischen all den Festlich= teiten, den Besuchen bei hoch und niedrig, dem Betrachten der Sehenswürdigkeiten, dem Hin= und Herreisen zu Wagen, zu Roß und ju Schiff, immer und überall für andere zeichnete und malte, jo erscheint es uns kaum begreiflich, daß er immer noch Zeit fand, an sein eigenes Studium zu denken. Und doch hat er außer dem mit zum Teil höchst forgfältigen Zeichnungen wohlgefüllten Sfizausgeführter größeren Studienblätter mit zu zeichnen, mit eingehender Beobachtung

heimgebracht. Treffliche Proben von Dürers Gefuce Thätigkeit auf der Reise geben die in den Abbildungen 93, 94, 95 vorgeführten Blätter: die schnelle und scharfe Federzeichnung, durch die Dürer sich die Züge eines Mannes aufbewahrte, dessen Lautenspiel er bewundert lutehatte und mit dem er, wie eine spätere nochmalige Ausführung von dessen Bildnis wer beweist, näher befannt wurde; die mit breitem Metallstift in großem Maßstabe fräftig ben ausgeführten Köpfe einer alten und einer com jungen Seeländerin; die feine Stiftzeichnung, zenbuch auch eine Anzahl mit allem Fleiße in der er die seltene Gelegenheit, eine Negerin



Abb. 105. Rupferftichbildnis Rurfürft Friedrichs des Beijen.

Unterschrift: "Christo geweiht. — Dieser hat Gottes Wort mit der größten Ergebung gesördert; Ewigen Nachruhms ist würdig darum er fürwahr. — Für Herrn Friedrich, Herzog von Sachsen, des h. römischen Reichs Erzmarschall, Kursürst, gemacht von Albrecht Dürer aus Nürnberg. — B.M.F.W. (unverständlich) — 1524."

ne cleer

ausgenutt hat. Die Krone von Dürers auf ber Reise gesammelten Studien ist ber in ichwarz und weiß, mit dem Tuschpinsel und der Schnepschifeder auf grau getontes Papier gezeichnete lebensgroße Kopf eines dreiund= neunzigiährigen Allten (Albb. 99), der ihm zu Antwerpen mehrmals Modell gesessen hat. Es ist bezeichnend für des Meisters unermüdlichen Arbeitstrieb, daß er, wenn jid ihm gerade nichts anderes darbot, zu dem Nächstliegenden gegriffen und seine Fran porträtiert hat: eine große, mit dem Metall= stift auf dunkel grundiertem Papier ausgeführte Zeichnung im Aupferstichkabinett zu Berlin zeigt uns Fran Agnes in dem nieder= ländischen Kopftuch, das der Gatte ihr von der Reise nach Seeland mitgebracht hatte (Albb. 98). Alber nicht bloß Köpfe waren es, die er seinen Studienmappen einverleibte, bothe sondern auch mancherlei andere Dinge zeich wom nete er auf, wie Ansichten des Hafens und der Kathedrale von Antwerpen oder auf= slick fallende Landestrachten (Abb. 100) oder einen halin Löwen, den er im Zwinger zu Gent be- wolu obachtete. Selbst auf der Fahrt blieb er mass nicht müßig. Ein Stizzenbuchblatt (im Berliner Aupferstichkabinett) zeigt eine vom Rheinschiff aus gezeichnete Ansicht der Uferhöhen bei Andernach und davor das Brustbild eines Reisegefährten; ein anderes, bei Boppard gezeichnet, (in der kaiserlichen Hofbibliothek zu Wien) zeigt wiederum Frau



2166. 106. Billibald Birtheimers Bildnis aus bem 53. Jahre feines Lebens, Rupferstich von 1521. "Man lebt burch feinen Beift, bas übrige gehört bem Tobe."

gemummt. — Bon den Gemälden, welche Dürer in den Niederlanden anfertigte, haben sich das Wasserfarbenbildnis eines alten Herrn mit roter Kappe (im Louvre) und das mit Ölfarben gemalte Porträt des Malers Bernhard van Orley (in der Dresdener Gemäldegalerie) erhalten.

Agnes, dieses Mal in dichte Kopftücher ein= daß der Kaiser allein, ohne seine Familie, in der allegorischen Umgebung erschien. In dieser Gestalt gab er den "Triumph= wagen" im Jahre 1522 auch in Holz= schnitt heraus (daraus Albb. 101). die nächstgrößte Fläche der zu bemalenden surface Saalwand entwarf der Meister als Warnung vor vorschnellem Richterspruch eine Allegorie Alls Dürer im Sommer 1521, wohl- der Verleumdung, nach einer vielgelesenen calumny

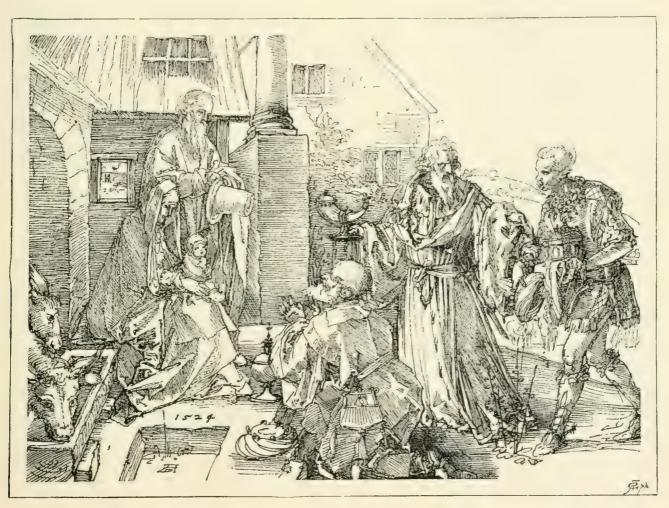

2166. 107. Die Unbetung der heiligen drei Konige. Federzeichnung von 1524. In der Albertina zu Wien. (Rach einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clement & Cie. Achfl., in Dornach i. Elf. und Baris.)

versehen mit Geschenken für seine Freunde, heimgekehrt war, wurde ihm alsbald ein Auftrag von seiten seiner Baterstadt zu teil. Der Rat übertrug ihm die Anfertigung der Entwürfe zur Ausmalung des Rathaussaales. Die dreifache Bestimmung des Saales, zu Reichstagen, Gerichtssitzungen und Festlich= keiten, war maßgebend für die Wahl der Gegenstände. Die kaiserliche Majestät ward jel verherrlicht durch jene für Maximilian angefertigte Komposition des "Großen Triumphwagens", die Dürer jett dahin veränderte,

Beschreibung eines Gemäldes des Apelles. Lescupied Dieser Entwurf, eine ausgeführte Feder= zeichnung von 1522, wird in der Albertina aufbewahrt. Für das kleinere Mittelfeld zwischen den beiden großen Bildern ward eine lustige Darstellung bestimmt, die unter dem Namen "der Pfeiferstuhl" befannte Gruppe von sieben Stadtmusikanten und sieben anderen volkstümlichen Figuren. — naturol Dürer lieserte bloß die "Bisierungen" zu jurich diesen Gemälden, die Ausführung geschah durch andere Hände. Die Wandgemälde sind



😂 🗀 - Billinie des Aulannes Missernet aus Mütneter, in fimin 40. Libineralte. un 172 Und bie fa fert. Die autreiteme gu Sein. Das einer gbereiten bei be genr in Comm.

Darers Hauptwerft aber in biefer Beit und in den nachtfolgenden Jahren waren Billing. Mit der Jahrenatt 1521 be-

nam vernanden, aber rob übermalt und ichr Mit welcher Kraft Durer fein Leben lang an jeiner fünstlerischen Vervollkommnung gearbeitet hat, das wird einem nirgendwo so deutlich wie hier, wo man die beiden Bildniffe, von denen das eine dem erften, All net ist ein auf unbefanntem Bege in den bas andere dem legten Jahrzehnt von bes Big der Montag Bullivo IV von Evanten Meiftere Thätigkeit angehört, bei einander dentiefes Bruftbild eines alteren Heren in fieht. Das jugendliche Selbstbildnis erscheint Little und breitem famarien hut Abb, in dieser Umgebung dem verwöhnten Auge spowe 1012 Die Leamenlome, in dem man des Beichauers fehr hart. Das Bildnis von fine Amusi den Alteren aus Nurnvern zu 1521 aber halt jede Nachbarichaft aus. Es ertaute plaute, cangt im Pradoninieum ift eiwas unbedingtes Bolltommenes. Es . Matrid an berrymater Stelle gwiiden befist maleriiche Eigenichaften, durch die es queut aus auf miten Mafrenverten der ver- jogar den bechingefeierten Bildniffen, welche wielwa Matienes und Jahrbunderte, in- Durer einige Jahre ivater malte, überlegen 3. aut ten Eelliteiltnie von 1498. ift. — 1522 veröffentlichte Turer das große

prächtige Holzschnittbildnis des kaiserlichen Vorträt von 1519 "ber große Kardinal" Rates und Protonotars beim Reichsfammer- genannt, Abb. 104) im Jahre 1523, bas gericht, Ulrich Barnbüler, eines dem Meister lettere 1524 (Abb. 105). eng befreundeten Mannes. Später folgte Würdig ichloß sich biefen herritaren Aurier-

das fleine Holzschnittporträt des Humanisten stichbildnissen dasjenige des allzeit getreuen



Abb. 109. Philipp Melandthon. Auferfitentme aus bim Gart. 13.4. "Bebensgetren tonne Durer Benerung gabe areiber, Seinen Berftand fonnte nicht malen bie fundige Gant.

heit des Nürnberger Reichstages von 1522 falls 1524, Abb. 106), der nicht nur als tenmal den Kardinal Albrecht von Branden- und Truvvenführer seinen Namen berühmt burg und dann auch seinen ältesten fürst= gemacht hatte. Im Jahre 1526 entstanden das erstere (zum Unterschied von dem kleinen landen zweimal nach dem Leben gezeichnet

Eobanus Heffus. Wahrscheinlich bei Gelegen- Freundes Bilivald Virtheimer an igleichbis 1523 porträtierte Dürer zum zwei- Gelehrter, jondern auch als Staatsmann lichen-Gönner, Friedrich ben Weisen von dann die Auvieritichporträts des Erasmus Sachien. Beide Bildniffe ftach er in Kuvfer, von Rotterdam, den Durer in den Nieder-



Me. 110. Bilbnis bes Mürnberger Ratsherrn Jokab Muffel. Ölgemälde von 1526. Im fönigl. Museum zu Berlin. Vach einer Photographie von Franz Hansstängel in München.



Abb. 111. Bildnis des Nürnberger Ratsherrn Hieronymus Holzschuher. Ölgemälde von 1526. Im königl. Museum zu Berlin. Nach einer Photographie von Franz Hansstein München.





Abb. 112. Marienbild. "Madonna mit dem Apfel". Élgemälde von 1526. In der Uffiziengalerie zu Florenz. Nach einer Photographie von Giacomo Brogi in Florenz.



... 113. Die Apostel Johannes und Betrus. D'armilte von 1525. In der tonigl. Pinatothet gu München.

I Bhotographie von Frang hanfitängl in München.

latte, und des Melanchthon (Albb. 109), ur sich damals wiederholt in Nürnberg muientt, um die Einrichtung des neu-Superintend the organisation

gegründeten Gymnasiums zu leiten, und den mit Dürer ein Band gegenseitiger Bewunderung und Zuneigung verknüpfte. 441 — Das waren des Meisters lette Kupfer= stiche.

In das Jahr 1526 fällt auch die Entstehung der letzten gemalten Bildniffe Dürers. Darunter ist dasjenige des Johann Alceberger, des Schwiegersohnes des Wilibald Virtheimer, das sich in der faiserlichen Gemäldegalerie zu Wien befindet, befremdlich wegen der vom Besteller aus gelehrter Liebhaberei für das smo flassische Alltertum gewünschten Dar= stellungsweise. Rleebergers Bildnis ist, in Unlehnung an altrömische Darstellungen, als Büste gedacht, die in einen Steinrahmen eingesett ist, und man sieht, daß sau Dürer mit der Lösung des Widerspruchs, out daß er ein naturgetreues Porträt eines die lebendigen Mannes malen und daß dieses Porträt zugleich den Eindruck eines be= malten Steinbildwerks machen sollte, nicht recht fertig geworden ist (Abb. 108). Um so dankbarer war für den Meister die Aufgabe, die charaktervollen Köpfe zweier älteren Herren zu malen, die in den höchsten Amtern der Stadt Nürnberg standen und die beide mit ihm befreundet waren. Das sind die jetzt im königlichen Museum zu Berlin befindlichen herrlichen Bildnisse des Jakob Muffel, eines ernsten, bedächtigen, schon etwas lebensmüde aus-die sehenden Mannes mit glattrasiertem Ge- de sicht (Abb. 110), und des Hieronymus shi Holzschuher, aus dessen gesundfarbigem, von Silberlocken und weißem Bart umrahmten Gesicht die Augen mit Jünglings= feuer herausbligen (Abb. 111). Beide Bildnisse sind großartige Meisterwerke; aber die Erscheinung des alten Holzschuherakte hat für den Maler doch einen besonderen Reiz gehabt, so daß er in diesem im vollsten Sinne lebensprühenden Bilde eines seiner allervorzüglichsten Werke schuf.

Schon während des Aufenthalts in den Niederlanden hatte Dürer den Plan gefaßt, noch einmal — zum fünftenmale — das Leiden Christi in zusammen= hängender Folge zu schildern. Das zur Ausführung in Holzschnitt bestimmte Werk fam als solches nicht zustande; auch von den to

Entwürfen wurde nur ein kleiner Teil fertig. Alber diese Entwürfe, Federzeichnungen in

breitem Format, sind wieder kostbare Schöpfungen. Wie alle früheren Lassions= werfe sind sie durch eine einheitliche dichterische Stimmung miteinander ver-Die mehrsache Wiederholung bunden. eines und desselben Gegenstandes weist darauf hin, daß Dürer sich bei diesen Kompositionen nicht leicht entschließen tonnte, eine für befriedigend zu erklären; und deswegen hat er wohl, in dem Ge fühl, daß es ihm unmöglich sei, in diesem Werk sich selbst völlig Genüge zu thun, das Ganze aufgegeben. Die frühesten der Blätter sind zwei Darstellungen der Kreuz tragung, beide im Jahre 1520, also noch in Antwerpen, gezeichnet und beide jett in Florenz befindlich. Die eine zeigt einen figurenreichen Zug, der eben das Stadt thor verläßt; das gaffende Volk drängt sich von beiden Seiten; die Roheit der Kriegstnechte, die dem Zuge Bahn machen, und die über die Stockung, die das Niedersinken des Christus verursacht, in Zorn geraten, ist mit unbarmherziger Wahrheit geschildert. Man sieht hier deutlich die Einwirkung niederländischer Kunstweise. Auch das andere Blatt zeigt eine dichte Menschenmenge, von so natür= sicher Anordnung, daß man die Masse leben und sich bewegen sieht; aber jene Schroffheiten sind vermieden. Christus ist nicht im Augenblick des Niedersinkens dargestellt, sondern wie er mühsam unter der Last des schweren Kreuzes schreitet, — und das wirkt fast noch rührender (Abb. 96). Von 1521 sind drei Zeich= nungen der Grablegung (eine in Florenz, eine in Frankfurt, eine im Germanischen Museum zu Kürnberg), die, bei sonstiger großer Verschiedenheit untereinander, das von der üblichen Darstellungsweise Albweichende gemeinsam haben, daß ein förme licher Leichenzug an uns vorüberzieht. a Auf dem Florentiner Blatt schreitet Joseph von Arimathia mit anderen Versonen, welche Spezereien und Tücher tragen, dem heiligen Leichnam voraus; an die fleine Schar der Angehörigen und Getrenen, welche folgt und aus der nur Magdalena laut jammernd an die Seite des Toten herausgetreten ist, hat sich, aus dem Stadtthor kommend, ein Gefolge von

Menschen angeschlossen, die, ebenso wie einige

den Zug betrachtende Männer, nicht sowohl



Abb. 114. Der Evangelist Marcus und ber Apostel Paulus. Ölgemälbe von 1526. In ber tönigl. Binatothet zu München.

Nach einer Photographie von Frang Sanfstängl in München.

durch Verehrung für den zu Grabe Gestragenen, als vielmehr durch Neugierde herbeisgeführt worden sind (Abb. 97). Also auch hier

eccenting of

Betoning eines naturgetrenen Volkslebens. Im Jahre 1523 zeichnete Dürer einen Entwurf zum letten Abendmahl (in der Alber= tina), der ebenfalls von der üblichen Dar= stellungsweise in der Anordnung abweicht: Christus sist nicht in der Mitte, sondern am Ropfende der langen Tafel. In einer auf Holz übertragenen Zeichnung aus dem= jelben Jahre aber hat Dürer die Kom= position in einer Weise angeordnet, die der= jenigen von Leonardo da Vincis Fresko= gemälde ähnlich ist. Dem Format und der Art der Zeichnung nach gehört zu dieser Folge von Bildern aus dem Leben des Er= lösers auch das schöne Blatt in der Alber= tina, welches die Anbetung der heiligen drei Könige in einer so schlicht und herzlich em= pfundenen und zugleich so großartigen Kom= position zeigt (Abb. 107). Zur Ausführung in Holzschnitt kam von alledem nur die erwähnte eine Darstellung des letzten Abend= mahls.

Der letzte Holzschnitt religiösen Inhalts, den Dürer heransgab — im Jahre 1526 —, war eine heilige Familie: ein kleines, sein gezeichnetes liebliches Bild, von eigensartig poetischer Wirkung dadurch, daß die Glorienscheine, welche die Häupter der Mutter und des Kindes umleuchten, mit ihren Strahlen die ganze Luft erfüllen.

Der kirchlichen Malerei waren jene Jahre, in denen die Reformation in Nürnberg eingeführt wurde und die beunruhigten Gemüter hin und her schwankten, nicht günstig. Im Jahre 1523 wurde in Dürers Werkstatt ein kleines Alltarwerk fertig. Die zerstreuten Bruchstücke dieses Werkes, das als der Jabachsche Altar bezeichnet zu werden pflegt, weil es während der längsten Zeit seines Bestehens die Hauskapelle der Familie Ja= bach in Köln schmückte, befinden sich in der Minchener Pinakothek, im städtischen Min= jeum zu Köln und im Städelschen Institut zu Frankfurt. Dürer selbst hat daran wohl feinen Strich gemalt. Vielleicht war die Bestellung eben dieses Altars die Beran= lassung, daß er überhaupt wieder Gehilfen annahm, deren er sich sonst, wie es scheint, seit dem Jahre 1509 nicht mehr bei der Ausführung seiner Arbeiten bedient hatte.

Im Jahre 1526 malte Dürer noch ein kleines Andachtsbild: die Jungfrau Maria etwas mehr als Brustbild, wenig unter Lebensgröße —, mit dem Jesuskind auf dem

Alrm, für das sie einen Apfel bereit hält. Das Kind, das eine Kornblume im Händchen hält, ist in ganz unbefangener Kindlichkeit dargestellt. Die Jungfrau ist sehr lieblich in ihrem sansten und bescheidenen Ausdruck; aber der Versuch, die Form zu idealisieren, der in dieser späten Zeit des Meisters doppelt besremdlich wirft, ist nicht ganz glücklich ausgesallen. Ein eigentümlich schwers mütiger Ton liegt über dem Bilde (Abb. 112).

In dem nämlichen Jahre vollendete Dürer das lette große Werk seiner Malerei: die beiden Tafeln mit den Aposteln Johannes und Petrus einerseits und Paulus und Marcus andererseits, die, bekannt unter dem Namen "die vier Apostel" oder "die vier Temperamente" jett in der Münchener Vina= fothek prangen. Schon seit Jahren hatte er sich damit beschäftigt, die Apostel in Charaftergestalten zu verbildlichen. Apostelfiguren führte er in Kupferstich aus in den Jahren 1514 bis 1526; aber er führte die Reihe nicht zu Ende. Es drängte ihn, gleichsam ein großes Schlußwort seiner Aunst in den gemalten Apostelbildern auszusprechen, zu denen die Studien bis in das Jahr 1523 hinaufreichen. Seit dem Dezember 1520, wo er auf der Reise nach Secland zum erstenmale von einem heftigen vol Unwohlsein ergriffen wurde, frankelte Dürer. Jett fühlte er, daß die Tage seiner Schaffens= fraft gezählt seien. Vor seinem Ende wollte er seiner geliebten Baterstadt ein fünstlerisches Vermächtnis übergeben, und dazu wählte er die Apostelbilder. Aus einer tiefern= sten Stimmung heraus, aber mit jugend= licher Kraft schuf er diese mächtigen lebens= großen Gestalten, in denen seine schöpferische Fähigkeit, Charakterbilder ins Dasein zu rufen, auf ihrer größten Höhe erscheint. Die ganze Liebe, die er auf eine sorgfältige Ausführung zu verwenden vermochte, hat er diesem Werke gewidmet, aber alles Kleinliche hat er vermieden. Er hat hier jene erhabene Einfachheit erreicht, die er, wie er einst Melanchthon voll Schmetz über seine Un= vollkommenheit gestand, zwar als den höch- sten Schmuck der Kunst erkannt, aber niemals erlangen zu können geglaubt hatte. In mächtiger Größe treten die Gestalten aus einem leeren schwarzen Hintergrund em heraus. Die ganze Aufmerksamkeit des Be= schauers wird auf die vier Köpfe gelenkt. der Die beiden Gewänder, welche den größten w

plain

an i Dimer

mamento

ing hame



Abb. 115. Der große Christustopf. Nach Durers Tod ausgeführter Holzschnitt in Belldunkeldrud.



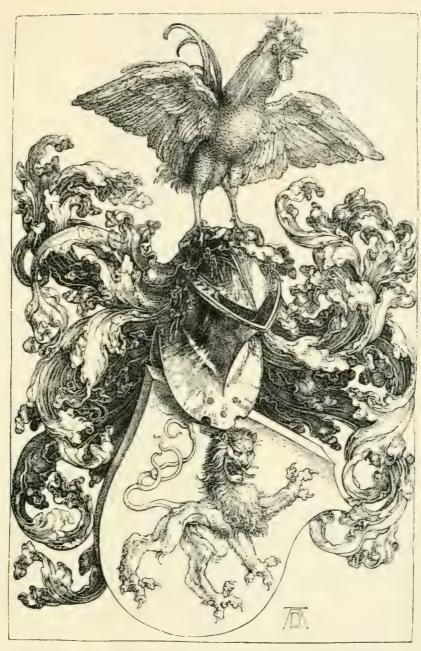

Abb. 116. Das Löwenwappen mit dem Sahn. Rupferstich.

Raum der Bildflächen einnehmen, der weiße Mantel des Paulus und der rote des Johannes, sind mit einer einfachen Großartigfeit angeordnet, die mit der Großartigfeit der Köpfe in vollem Einklang steht (Abb. 113 und 114). Die große Verschiedenheit der Köpfe hat schon zu Dürers Lebzeiten die Ansicht aufkommen lassen, daß hier zugleich die vier Temperamente dargestellt seien. Bei der großen Bedeutung, welche die damalige Wissenschaft den sogenannten Temperamenten oder Flüssigkeitsmischungen im menschlichen Körper, der "fenrigen, luftigen, wässerigen oder irdischen Natur" beilegte, ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß Dürer selbst auch an diese Unterscheidungen gedacht habe. Was der ernst sinnende Johannes, der ruhige Marcusevangeliums angeführt, welche vor

Betrus, der lebhafte Marcus und der feurige Paulus dem Beschauer sagen wollen, das hat der Maler durch die Unterschriften er explain läutert, welche er den Bildern hinzufügte: "Alle weltlichen Regenten in diesen gefahr= vollen Zeiten sollen billig acht haben, daß sie right, sollen nicht für das göttliche Wort menschliche Verführung annehmen, denn Gott will nichts zu seinem Worte gethan, noch davon genommen haben. Darum höret diese trefflichen vier Männer Petrum, Johannem, Paulum und Marcum." Als "ihre Warnung" werden nun die Stellen aus dem zweiten Brief des Petrus, aus dem ersten Brief des Johannes, aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus und aus dem zwölften Kapitel des

meditale

tranguel



2166. 117.

falschen Propheten und Sektierern, vor Lenguern der Gottheit Christi, vor Laster= haften und vor hoffärtigen Schriftgelehrten warnen. Mit diesen mahnenden Unterschriften versehen verehrte Dürer die beiden Tafeln im Herbst 1526 seiner Baterstadt zu seinem Undenken. Rührend ist die Bescheidenheit des Begleitschreibens, mit dem er dieselben an den Rat übersandte: "Dieweil ich vor= längst geneigt gewesen wäre, Eure Weisheit mit einem fleinwürdigen Gemälde zu einem Gedächtnis zu verehren, habe ich doch solches aus Mangelhaftigkeit meiner geringschätigen Werte unterlassen müssen. Nachdem ich aber diese vergangene Zeit eine Tafel gemalt und darauf mehr Fleiß denn auf andere

Gemälde gelegt habe, achte ich niemand würdiger die= ses zu einer Gedächtnis zu behalten als Eure Weis= heit, deshalb ich auch die= selbe hiermit Eurer Weis= heit verehre, unterthäni= hu gerweise bittend, dieselben wollen dieses kleine Ge= schenk gefällig und günstig gu annehmen meine und günstigen gnädigen Herrn, wie ich bisher allbei ge= funden habe, sein und verbleiben."

Ein Jahrhundert lang hingen die beiden Gemälde in der Sitzungsstube der ersten Würdehträger von dia Nürnberg. Dann erwarb M sie Kurfürst Maximilian von Bayern. Dieser ließ auf die Vorstellungen des Rats von Nürnberg die bedenflich erscheinenden da Unterschriften von den fu Tafeln absägen und an 65 die Kopie ansetzen, welche H die Nürnberger austatt der Originale behielten.

Mit dem an Meisterwerken so reichen Jahre 1526 war Dürers tünstlerische Thätigkeit im wesentlichen abgeschlossen.

Sehr Vicles und unsendlich Großes hatte er geschaffen als Maler,

Aupferstecher und Zeichner für den Holz-Für die erhabensten Figuren der christlichen Kunst hatte er eine Gestaltung gefunden, welche seither maßgebend geblieben dea Der von ihm geschaffene Christuskopf, namentlich der dornengefrönte, auch im Leiden majestätische (s. 2166. 70), wird niemals überboten werden können; nicht mit Unrecht ist ein erst nach Dürers Tod erschienener, aber zweifellos auf seiner Borzeichnung beruhender Holzschnitt, der in einem Haupt Christi von doppelter Lebensgröße das qualvollste Leiden und zugleich die Überwindung des Leidens veranschaulicht, das Leiden als gewollte That darstellt, als das christliche Gegenstück des olhmpischen Zeus gepriesen

Laster-tr. vice)
Vicuus

auguty suites

funded

made a present of-

1 while

ncompleteness

Bosides

ain worden (Abb 115). Daneben hatte er es nicht verschmäht, die Größe seines Könnens auch scheinbar kleinen Dingen zuzuwenden. Er zeichnete prächtige Wappen und gab damit das Schönste, was die Renaissance auf heraldischem Gebiet hervorgebracht hat (Abb. 116). Er erfand Titelverzierungen für Bücher (Abb. 117) und entwarf geschmackvolle Buchzeichen ("Ex-libris") für die Bibliothefen seiner Freunde (Albb. 118 und 119). Er konstruierte Allphabete und trug burch seine mustergültigen lateinischen Buchstaben (vergl. Abb. 2) mit bei zur Renaissance der Schrift — eine Renaissance, die freilich in Deutschland unvollständig blieb, da wir ja heute noch an der augen= verderbenden spätgotischen Schrift mit ihren fantigen kleinen und ihren wunderlich Ted verschrobenen großen Buchstaben mit sonder= barer Hartnäckigkeit festhalten —. Er bildete Naturmerkwürdigkeiten ab zur Befriedigung der öffentlichen Neugierde, und er fertigte Entwürfe architektonischer und kunstgewerb-Tider Art an, jowohl zum Zwecke allgemeiner Belehrung, als auch zu besonderen Zweden für seine Befannten. Maler und der Bildner verdankten seiner Liebenswürdigkeit Vorbilder für lihre Werke. So giebt es von 18. owed to



Abb. 118. Bucherzeichen Birtheimers, Solzichnitt. Mit dem Birtheimerschen und Rieterschen Wappen, bemnach vor dem Tode von Pirtheimers Gattin Crescentia Rieter (1504) gezeichnet. "Für fich und feine Freunde aufgeftellt, Buch des Willibald Birtheimer."



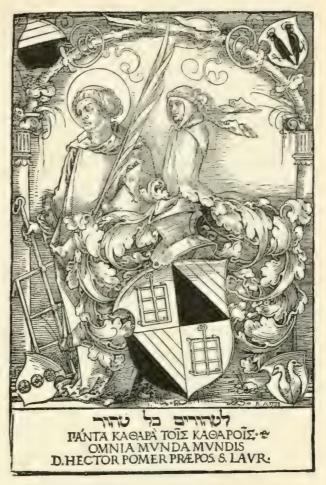

Mbb. 119. Bücherzeichen bes Propftes von St. Lorenzin Mürnberg, Hettor Pomer, Holzschnitt. Unterschrift in brei Sprachen: "Dem Reinen ift alles rein."

seiner Hand eine Skizze zu einem von Hans von Kulmbach ausgeführten Gemälde und eine solche zu einem von Peter Bischer gegossenen Grabmal (Abb. 84). Seine Gefälligkeit kam jedem an ihn gerichteten Wunsch entgegen; ein merkwürdiges Beispiel giebt die Zeichnung eines Affgutanzes, die monkey er in einem (im Migeum zu Basel bewahrten) Brief an den Magister Felix Fren in Zürich schickte, mit der Entschuldigung, daß er die Zeichnung nicht besser habe machen fönnen, weil er lange keinen lebenden Affen gesehen hätte (Abb. 103). Gern stellte Dürer, der emsige Forscher, seine Handsertigkeit in den Dienst der Wissenschaft, nicht nur wenn es sich um die bildliche Ergänzung der von ihm selbst verfaßten Fachschriften handelte; er hat auch für seinen Freund Stabius Erdund Himmelsfarten ausgeführt. Auch was er als Knabe in der Goldschmiedewerkstatt seines Vaters gelernt hatte, verwertete Dürer gelegentlich. So gravierte er zum Schmucke eines Schwertgriffs für den Kaiser Maximilian ein Goldplättchen mit der Krenzigungs= gruppe; das Plättchen selbst ist verschwunden,

cast monument

M. A.

Sword - canket

quichei

nur einige Abdrücke desselben, bekannt unter dem Namen "der Degenknopf", sind noch vorhanden (Abb. 127). Für ein Kästchen, das einem Fräulein Juhof geschenkt wurde und welches sich heute noch zu Nürnberg im Besitz dieser Familie besindet, lieserte er ein in Silber gegossenes Relief, das eine ansmutige weibliche Gestalt zeigt.

Um Dürer ganz kennen und würdigen zu lernen, muß man sich mit der Betrach= bald liebevoll durchgearbeiteten Studien und Stizzen zu Tage. An erster Stelle stehen hier die Köpfe. In diesen Abschriften der Wirklichkeit, mögen sie in großem oder in kleinem Maßstabe, mit dem Pinsel, der Feder, dem Stift oder der Kohle gezeichnet sein, lebt eine Naturfrische, die sich so ganz und voll nur selten in den ausgeführten Gemälden bewahren ließ. Wie viel manchemal durch die Übertragung in die Malerei



Abb. 120. Engelftubie. Beigehöhte Areibezeichnung. In einer englischen Privatsammlung.

tung seiner Handzeichnungen beschäftigen. Es haben sich deren sehr viele aus allen Zeiten seiner Thätigkeit erhalten. Sie sind sreilich weit auseinander in öffentlichen und privaten Sammlungen verstreut, aber zum großen Teil sind sie durch tressliche Ber-vielfältigungen, namentlich durch die Braunsichen Photographien, der Öffentlichkeit übergeben. Des Meisters unermüdlicher Fleiß, die Gewissenhaftigkeit seines Studiums und der Reichtum seiner Phantasie treten gleichermaßen in diesen in allen nur erdenklichen Urten der Technik bald flüchtig hingeworfenen,

verloren ging, zeigen besonders auch die Kinderköpschen, die in den Gemälden meistens an einer gewissen Härte leiden, während sie in den Studienzeichnungen entzückend sind, (Abb. 120). Den zu bestimmten Werken gemachten Studien, den Modellköpsen und den Bildnissen benannter Persönlichkeiten reiht sich eine große Menge von Bildnissen Unbekannter an, die nur durch die Zeichsnungen, in denen sie uns mit greisbarer Lebendigkeit vorgeführt werden, fortleben (Abb. 121 ein um das Jahr 1520 gezeichnetes Bildnis). Ganz besonders sessendigen

excellent

inscentiusness

maginable

Blätter, auf denen die abgebildete Versön= lichkeit nicht porträtmäßig zurechtgesett, sondern mit einem, man möchte sagen hochmodernen Realismus in scheinbar zu= fälliger — aber überzeugend charakte= ristischer — Stellung festgehalten er= icheint (Abb. 122). — Wahre Wunder= werke sorgfältigster Naturnachbildung sind mehrere in Wasserfarben gemalte Blätter, Pflanzen= und Tierstudien, die Dürer augenscheinlich aus keinem anderen Grunde gemacht hat, als weil es ihn freute, sich mit liebevollem Eingehen in die Natur zu versenken; so eine tote Mandelfrähe und ein Flügel von demselben Vogel in der Albertina, auf geglättetes Perga= ment gemalt, mit einer unvergleichlichen Wiedergabe des Schillerglanzes der Federn, Ter und ein Hase, bei dem sozusagen jedes einzelne Haar ausgeführt ist, in derselben Sammlung. — Einen nicht geringeren Genuß gewährt die Betrachtung der Kompositionsentwürfe, die meistens mit der Feder gleich in einem gewissen Grad von Vollendung gezeichnet sind (Abb. 32, 96, 97, 107, 123), bisweisen aber auch sich auf eine flüchtige Ungabe be= schränken (Ubb. 1 und 124) oder nur mit wenigen leichten Linien die Grundzüge eines Bildes feststellen (Ubb. 125). Auch hier besitt die erste Niederschrift der künstlerischen Gedanken eine Frische und Herzlichkeit des Ausdrucks, deren Reiz in einer zeitraubenden Ausführung — selbst wenn die Ausführung in dem Dürers Hand am meisten zusagenden Aupferstich geschah — nicht mehr mit solcher Unmittelbarkeit zur Geltung kommen konnte. Eine große Zahl von Dürers erhaltenen Kompositionszeichnungen ist auch ganz ohne eine bestimmte Absicht späterer Ausführung, bloß um dem Schaffensdrange des Augen= blicks zu genügen, entstanden. Auch befinden sich Blätter darunter, die schon Ausführungen jind und für sich selbst als abgeschlossene Aunstwerke betrachtet sein wollen. Das vor= züglichste in dieser Art sind neben der grünen Passion" zwei zusammengehörige Bildchen (in der Albertina und im Berliner Aupferstich= fabinett), die Auferstehung Christi und Simjon im Kampf mit den Philistern darstellend, die mit der denkbar äußersten Feinheit und Vollendung in schwarz und weiß auf dunkel grundiertem Papier gezeichnet sind und die

von Dürer selbst für wert gehalten wurden,



Abb. 121. Bildnis eines unbefannten Mannes. Kohlenzeichnung in der Albertina zu Wien. (Nach einer Aufnahme von Ab. Braun & Co., Braun, Clement & Cie. Achfl., in Dornach i. Els. und Paris.)

mit seiner vollen Ramensunterschrift bezeichnet zu werden. — Eine eigene Klasse von Zeichnungen bilden diejenigen, die wissen= schaftlichen Untersuchungen dienen, indem sie die Grenzen der möglichen Verschiedenheiten in der menschlichen Gesichtsbildung feststellen wollen (Abb. 126), oder auf die Ermittelung ascertaming der Gesetze harmonischer Berhältnisse auß= ? proceed gehen durch Einzeichnung von Maßen und Zirkelschlägen in Figuren von Menschen und Pferden.

Vom Jahre 1526 an war Dürer fast nur noch schriftstellerisch thätig. Schon 1525 hatte er ein Buch über die "Meßkunst" (gemelin) (Perspettive) mit erläuternden Holzschnitten elustrative herausgegeben. 1527 widmete der vielseitig gebildete Künstler, der auch über Gymnastik und über Musik Abhandlungen geschrieben hatte, die er indessen nicht herausgab, dem König Ferdinand ein mit zahlreichen Illustra= tionen und mit einem schönen heraldischen Titelbilde geschmücktes Werk, durch das er dem von den Türken bedrohten Vaterlande nüßen wollte, und das für die Folgezeit nicht ohne praktische Bedeutung geblieben ist: "Unterricht zur Befestigung der Städte, Schlösser und Flecken." Ein mit diesem Werke in innerem Zusammenhang stehender



Abb. 122. Bildnis eines unbekannten Mannes. Silberstiftzeichnung im königl. Kupferstichkabinett zu Berlin.

befleissen = 5 tudere

großer Holzschnitt, die Belagerung einer Stadt darstellend, war die letzte lediglich fünstlerische Arbeit, welche Dürer der Öffentlichkeit übergab. — Es drängte den Meister noch, die von ihm auf dem Gebiete der Kunst gemachten Ersahrungen kommenden Künstler= geschlechtern mitzuteilen. Seine eigene Kunft schätzte der größte Künstler ganz klein; aber er glaubte, mit der Zeit würden die deutschen Maler "feiner anderen Nation den Preis vor ihnen lassen". Zur Erlangung dieses Zieles wollte er nach Kräften beitragen, indem er auf die Notwendigkeit wissenschaft= licher Studien für den Künstler hinwies. Ihn dauerte die Unwissenheit vieler seiner Berufsgenossen, die, nur handwerksmäßig gebildet, ihre Werke zwar mit geschickter Hand, aber "ohne Vorbedacht" malten. Die

"Meßkunst" sollte nur ein Teil seiner von ihm schon lange vorbereiteten umfassenden Interweisung für junge Kunstbestissene seine. Ven Hauptbestandteil dieses Werkes sollte inqué eine "Proportionslehre" in vier Büchern bilden; Abhandlungen über Malerei und anderes sollten sich anschließen. Doch nur das erste Buch der "Proportionslehre", die nachmals von seinen Freunden in ihrem ganzen Umfange drucksertig gemacht und werde herausgegeben und die später in viele Spraschen übersetzt wurde, vermochte er selbst ends fina gültig fertig zu stellen.

Plötzlich und früher, als man erwartete, starb Dürer vor Vollendung seines 57. Lebens jahres eines sansten Todes. Er ward auf dem Johanneskirchhof zu Nürnberg in dem Erbbegräbnis der Familie Frey bestattet. "Dem

6- place.

eriena, knowledge,

topity



Abb. 123. Der heilige Christophorus, Federzeichnung. In einer Privatsammlung in Paris.

Gedächtnis Albrecht Dürers. Was von Allbrecht Dürer sterblich war, wird von diesem Hügel geborgen. Er ist dahingegangen am 6. April 1528." So lautet in klaffischer Kürze die von Pirkheimer verfaßte lateinische Inschrift der Erzplatte, welche die Gruft bedectt.

Zahlreiche Auslassungen geben uns Kunde von dem Schmerz, mit dem die Todesnachricht die größten Männer der Zeit erfüllte.

M.

So hoch auch Dürer, den seine ge= lehrten Freunde den deutschen Apelles

worden war, fast noch höher hatte man ihn um seiner menschlichen Tugenden willen ge= schätzt und bewundert.

Eine schöne Schilderung seiner Persön= lichkeit hat uns Joachim Camerarius, der erste Leiter des von Melanchthon zu Nürn= berg gegründeten Gymnasiums, in der Vorrede zur lateinischen Ausgabe von Dürers Proportionslehre hinterlassen. "Die Natur hatte ihm," heißt es darin, "einen in Bau und Wuchs ansehnlichen Körper gegeben, passend zu der schönen Seele, die er einschloß. nannten, um seiner Kunst willen geehrt Sein Kopf war scharf geprägt, die Augen



Abb. 124. Marthrium ber heiligen Ratharina. Entwurf zu einem Fries, Febergeichnung im Britiff Mufeum.

leuchtend, die Rase wohlgesormt und frästig geschnitten, der Hals ein wenig zu lang, die Bruft breit, der Leib schlank, die Schenkel mustulös, die Unterbeine fest. Aber seine Finger — etwas Schöneres meinte man gar nicht sehen zu können. In seiner Rede lag ein solcher Wohllaut und ein solcher Reiz. daß den Zuhörern nichts unangenehmer war, disagreable

schönerung und zur Erheiterung des Lebens gilt, ohne von Ehrbarkeit und Recht abzuweichen, das hat er nicht nur sein Leben lang nicht außer acht gelassen, sondern auch als Greis noch gut geheißen, wie seine nachgelassenen Schriften über Gymnastik und Minsif darthun. Vor allem aber hatte die Natur ihn zur Malerei geschaffen, und



Abb. 125. Madonna mit Beiligen. Federstigze, anscheinend aus ber ersten Beit nach ber venezianischen Reise. Im Museum des Louvre zu Paris.

Die Beiligen der oberen Reihe find durch Beischriften von Durers Sand als Jafob, Joseph, Joachim und Bacharias, Johannes, David, Glifabeth und Unna bezeichnet.

Gegenteil, alles, was als Beitrag zur Ver=

als wenn er aufhörte zu sprechen. Seine darum hat er sich dem Studium dieser Seele war von glühendem Verlangen nach Kunft mit allen Kräften hingegeben und vollendeter Schönheit der Sitten und der sich eifrig bemüht, die Werke berühmter Zeck Lebensführung erfüllt, und er zeichnete sich Maler aller Nationen und den tieferen darin so aus, daß er mit Recht für einen Grund ihrer Art und Weise kennen zu vollkommenen Mann gehalten wurde. Aber lernen, und was er davon für richtig hielt, darum war er keineswegs von trübseliger sich anzueignen. Mit dem höchsten Recht Strenge oder von unangenehmem Ernst; im bewundern wir Albrecht als den eifrigsten Hüter der Sittlichkeit und Züchtigkeit und

zuo emi

Keeper make his our chaptity

als einen Mann, der durch die Großartigkeit seiner Ma= lereien das Bewußtsein sei= ed ner Kraft kund gab, und bei dem doch auch von den fleineren Werken nichts ge= ring geschätzt werden darf. Man findet in seinen Ar= abs beiten keinen unüberlegt oder verkehrt gezeichneten Strich, feinen überflüffigen Punkt. Was soll ich von der Fertigkeit und Sicherheit seiner Hand sagen? Man möchte schwören, mit Lineal und Zirkel sei ge= zogen, was er ohne anderes Mittel als Piniel, Stift oder Feder zum Verblüffen der Zuschauer hinzeichnete. Was foll ich davon sprechen, mit welcher Übereinstim= Hand mung nou schaffendem Geist er oft= mals die Verbildlichungen irgend welcher Dinge auf

das Papier warf oder, wie die Künstler sagen, hinsette? Späteren Lesern wird es gewiß unglaublich erscheinen, daß er bis= weilen eine Zeichnung an weit auseinander liegenden Stellen nicht nur einer ganzen Darstellung, sondern auch einzelner Figuren anfing, die dann, wenn er die Berbindung hergestellt hatte, so zusammenkamen, daß gar kein besserer Zusammenhang denkbar gewesen wäre. Mit dem Pinsel führte er auch die feinsten Sachen auf Leinwand oder Holztafel ohne vorherige Aufzeich= nung aus, und zwar so, daß nichts daran zu tadeln war, daß vielmehr alles das höchste Lob fand. Das haben besonders die gefeiertsten Maler bewundert, die als Sachverständigsten die Schwierigkeit fannten. — Wie sehr hoch Albrecht auch stand, so strebte er doch in seinem großen und erhabenen Geist immer noch weiter. Wenn überhaupt etwas an diesem Manne war, das einem Fehler ähnlich schien, so war es sein unbegrenzter Fleiß mit der oftmals bis zur Ungerechtigkeit getriebenen scharfen Selbstbeurteilung. — Nichts Unreines, nichts Unwürdiges kommt in seinen Werken vor, da von allen derartigen Dingen die Gedanken seiner keuschen Seele zurück-



Abb. 126. Studie über bie Unterschiede ber Gesichtsbildung. In einer Privatsammlung in Paris.

flohen. Wie würdig war der Künstler seines großen Erfolgs!"

Dürers Künstlerruhm war schon bei seinen Lebzeiten nicht nur in Deutschland und den Riederlanden, sondern auch in Italien unbestritten. In Benedig sowohl wie in Antwerpen wurden ihm Jahres= gehalte angeboten, um ihn danernd zu fesseln; und nur sein vaterländischer Sinn widerstand den hinreichend verlockenden Un= erbietungen. Als er von Venedig aus nach Bologna reiste, wurde er von der dortigen Künstlerschaft mit überschwenglichem Zubel ä extravagant begrüßt, in Ferrara wurde er durch Ge= dichte gefeiert. Raffael Santi tauschte Urbeiten mit dem deutschen Meister aus, "um ihm seine Hand zu weisen". Von Raffaels Geschenksendung an Dürer, einer Anzahl von Zeichnungen, hat sich ein Blatt mit Aftstudien, durch einen Bermerk von Dürers Hand beglaubigt, erhalten (in der Albertina); das mit Wassersarben auf ein Tüchlein ge= malte Selbstbildnis, welches Dürer als Gegengabe schickte, und bessen Ausführung Raffael in Staunen versetzte, ist verschwunden. Der große Urbinate hat kein Bedenken getragen, withtin south einem seiner berühmtesten Bemälde, der unter dem Namen "Lo Spasimo di Sicilia"

chaste

occur, uplear, hinveichen 1. to reach -1. le suffr. ok, candid

mediate.

ringht

bekannten Kreuzschleppung, das betreffende Blatt aus Dürers "Großer Passion" zu Grunde zu legen. Auch andere italienische Meister haben von Dürer, dem sie unum= wunden den Vorrang in Bezug auf die Erfindungsgabe zugestanden, Entlehnungen gemacht. Der unerschöpfliche Schatz seines Idecenreichtums wurde ihnen hauptsächlich durch die in Originalabdrücken und in italienischen Aupserstichnachbildungen verbreiteten Holzschnitte vermittelt. Die allgemeine Beliebtheit der Dürerschen Arbeiten wurde auch in der Heimat durch Nachdrucker und Fälscher ausgebeutet. Wiederholt mußte der Rat von Rürnberg sowohl bei Dürers Lebzeiten, als auch nachmals, da das Verlagsrecht an seine Witwe, die den Gatten um elf Jahre überlebte, übergegangen war, jum Schutze von Dürers geistigem Eigentum einschreiten. Später wurde die Fälschung gang im großen getrieben. Sogar Werke, dergleichen Dürer wohl niemals gemacht hat, fleine Reliefs in Kelheimer Stein und zu seinesgleichen hat".

Porträtmedaillen, wurden mit seinem Mono= gramm bezeichnet und als Arbeiten Dürers in den Handel gebracht. Seine größeren Gemälde wurden durch den Eifer fürstlicher Sammler, unter denen Kaiser Rudolf II obenan stand, fast alle von ihren ursprüng= at 11 lichen Bestimmungsorten entfernt. Erst als in der zweiten Hälfe des 17. Jahrhunderts der französische Kunstgeschmack in Deutschland herrschend wurde, ließ die Bewunderung des aba großen, so echt und ganz deutschen Meisters nach. Der erste, der dessen Bedeutung dann wieder erkannte und würdigte, war der junge Goethe. Der zog des männlichen Meisters "holzgeschnitteste Gestalt" glatten Modemalerei seiner Tage vor und sprach zu einer Zeit, wo Künstler und Aunstwerständige noch durchaus anderen Unschauungen huldigten, das Wort aus, daß axlu Dürer "— wenn man ihn recht im Innersten erkannt hat — an Wahrheit, Erhabenheit und selbst an Grazie nur die ersten Italiener

hach drucke = pirated editions



Abb. 127. Die Kreuzigung. Abbrud einer Gravierung in Golb (der fog. Degenknopf).

retarde = -e - = gesture

Kassalierten Tonnengwidbe). Arch. aneulan vanit banel-vanel.

Cassettiren = Schadelarlig vergieren 
box

in einander geschoben.

Verlage = published by

1907 4

Jy-11/2 1899





BINDING SECT. OCT 1 - 1970

ND 588 D9K7 1895 Knackfuss, Hermann Dürer

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

